

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Library

of the

University of Wisconsin

# Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

h. Knackfuß

**XXXIX** 

Memling

**Bielefeld und Teipzig** Verlag von Velhagen & Klasing 1899

# Memling

Don

## **Ludwig Kaemmerer**

Mit 129 Abbildungen nach Gemalden und Zeichnungen



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1899 on diesem Werke ist für Liebhaber und freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt find. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von  $\mathfrak{t}-50)$  und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Berlagshandlung.

136845 DEC 14 1909 YY 10 M 51 Porbemerkung.

Halern des fünfzehnten Jahrhunderts, deren Kunst sich bis in unsere Tage allgemeine Gunst erhielt. Daß deutsche Kunstfreunde ihn lieber haben als andere Meister seiner Beit, hat guten Grund, da er deutschen Stammes war. Deutsche Gewissenhaftigkeit aber verbietet, ihm in der Entwicklungsgeschichte der flandrischen Walerei den Platz zu lassen, den er lange behauptet. Daß er neben Größeren der Liebenswürdigste, will die vorliegende Arbeit auch denen näher rüden, die der geschichtlichen Wertung künstlerischer Leistungen sern stehen.

Es gibt Menschen, die mit bem erften Bort uns für fich einnehmen, ohne daß wir uns doch angetrieben fühlten, tiefer in ihr Befen einzudringen ahnlich empfindet man bei ber erften Berührung mit Memlings Runft. genügt es, die Hauptwerke des fruchtbaren Meisters ein= mal für die Ginbilbungefraft lebendig gu machen, um damit einen fortwirkenden Strom warmer Teilnahme zu erzeugen. Ihn in die Bahnen fritischer Bedachtsamkeit zu leiten, lag an diefer Stelle tein zwingender Grund vor; gleichwohl hoffte ich, bem Lefer, ber neben ber Anregung historische Führung municht, ju gefallen, wenn ich gelegentlich bie Grunde naber ausführte, die mich ju biefer ober jener Lentung bes Steuers veranlagten. Schlieflich munbet alle Begeisterung vor Werken alter Runft immer wieder in ben Bunich, die äußeren und perfonlichen Bedingungen, unter benen fie enistanden, tennen zu lernen und zu versteben. Sier verlangt ber Runftfreund Stute und Belehrung vom Siftorifer, hier allein tann fie Geschriebenes ihm geben, während fünftlerisches Empfinden wohl durch Worte er= muntert, aber nicht erzeugt werden fann. Die gahlreichen Abbildungen mögen bazu Belfer fein.

Berlin, 1899.



Selbftbildnis hans Memlings. Ausschutt aus bem Altar bes Sir John Donne in Chatsworth.

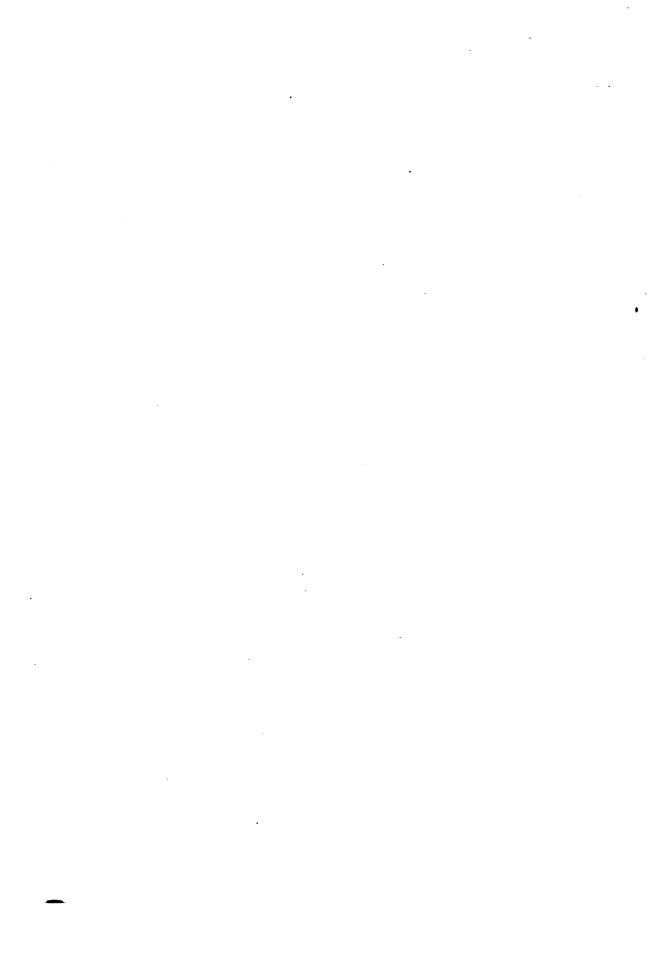



Abb. 1. Anficht von Brügge 1468. Miniatur einer hanbidrift ber Chroniten Froiffarts in ber Stadtbibliothet ju Breslau.

## Hans Memling.

sich die Strahlen deutscher Macht, Bilbung und Gefittung am Beginn bes fünfzehnten Jahrhunderts im vornehmften Bistum bes Reichs, bem goldenen Maing. hier residierte ber Erzfangler, deffen Obhut alle firchlichen Ungelegenheiten anvertraut waren, der erste an Rang unter den Rirchenfürsten diesseits der Alpen; hier ragte ber stolzeste ber mittelrheinischen Dome, ein ehrwürdiges Dentmal romanischer Baukunst. Seine Schatkammer barg unermegliche Reichtumer an Gold, Silber und Edelgestein, verarbeitet zu firchlichem Brunfgerat von hohem Runftwert. Diefe Rleinodien allein icon, beren Schilberung gleich bem Märchen von Aladins Schagen die Einbildungskraft erhipt, rechtfertigen den Beinamen des "golbenen" Mainz. Auch die Bürgerschaft, die — anfangs unter bem Schut bes Erzbischofs - bann aber, seit der Mitte des dreizehnten Jahrhun= berts, nachdem die Stadt Reichsunmittel= barkeit erlangt, einen eigenen Rat aus ihrer Mitte erwählte, burfte mit Recht stolz sein auf selbsterrungene Macht, die handel und Bandel zu reichster Blüte

ie in einem Brennspiegel sammelten hier, wie in den meisten größeren Städten jener Tage nicht an Reibungen zwischen den alteingeseffenen Geschlechtern und ben Bünften, die mehr und mehr Selbständig= feit sich zu sichern trachteten. Besonders ftart mar unter letteren bas Gewert ber Goldschmiede vertreten; noch im Jahre 1475, als die Bevölkerung infolge unglücklicher politischer Berhältniffe stark zusammen= geschmolzen war, zählte man 29 Gold= schmiebe in Mainz gegen deren 19 in Nürnberg. Die Goldschmiedewertstatt aber war damals die Stätte aller tunftlerischen Bildung. Aus ihr ging die Kupferstich= funft hervor, beren bedeutenofte Altmeifter, der sogenannte Stecher der Spiel= tarten, wie ber Meifter mit bem Beichen ES aller Wahrscheinlichkeit nach um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts in Mainz ihre Runft übten. Golbichmied war auch Johann Gutenberg, ber Erfinder ber Buchbrudertunft, beren Biege ebenfalls in ber Mainftadt ftand.

Wir vermögen heute ben Umschwung der Geistesbildung, den die That Gutenberge hervorrief, taum in feiner gangen Bedeutung uns vorzuftellen. Wie man gebeihen ließ. Natürlich fehlte es auch unsere Zeit nach ben Errungenschaften auf technischem Gebiet als die des Dampfes und der Glettricitat bezeichnet, fo barf man das fünfzehnte Rahrhundert ichlechthin das Zeitalter ber Buchbruderfunft nennen. Beller Jubel tonte bem Erfinder allerorten entgegen: "Das ift bie Runft ber Rünfte. die Biffenschaft der Biffenschaften! Ihre Schnelligkeit braucht man nur in Bewegung zu fegen, und es entspringt gleich= fam aus dem tiefften Dunkel abgelegener Winkel die ersehnte Quelle ber Beisheit und des Wiffens, sie, nach der alle Menschen vermöge ihrer Naturanlage burften, und fie bereichert in gleicher Beise und erleuchtet die Belt in diesem Jammerthale. Denn die unbegrenzte Gewalt der Schriften, die einst zu Athen oder Paris und in allen anderen hehren Studiensiten und bei Bersammlungen nur gang wenigen auserlefenen Wiffensdurftigen erreichbar war, ist durch sie in jedem Stamme, jedem Bolke, jeder Nation, jeder Sprache, überallhin verbreitet, so daß wir im vollsten Sinn des Wortes vollendet schauen das, was im ersten Buch der Sprichwörter gesagt wird: "Die Weisheit predigt vor den Thüren, auf den Straßen erhebt sie ihre Stimme." Diese begeisterten Worte eines zettgenössischen Chronisten bezeugen, welchen gewaltigen Eindruck die Befreiungsthat des Mainzer Goldschmiedes überall machte.

Leider haben die Stürme, die im Jahre 1462 mit der Einnahme und Zerstörung der Stadt durch Adolf von Nassau begannen, dieser reichen Kultur ein vorzeitiges Ende bereitet. Sie verwehten sast alle Spuren, welche die mittelrheinische Kunst jener Zeit hinterlassen. Wie wenig weiß man von den Schickalen der Malerei, die sicherlich in dem reichen Erzbistum Pslege und Ansehen genoß! Nur vereinzelte Denkmäler geben unzulängliche Kunde von

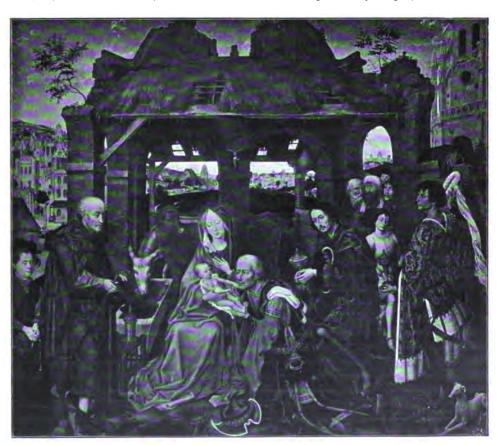

Abb. 2. Roger van ber Bebben. Anbetung ber Ronige. Munchen. Ronigi. Binatothet. holg: 1,88: 1,58. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

dem verschwundenen Reich= tum, zumal auch die Drangfale des dreißigjährigen Krieges und die frangösisch=deutschen Rämpfe des achtzehnten Jahrhunderts die Gelände des Mains nicht verschont haben. Der Biograph Memlings hat besonderen Grund, bas zu bedauern, seit durch einen Nachrichtenfund unwiderleg= lich erwiesen ist, daß der Meifter, ben die niederlandische Runftgeschichte lange als Eingeborenen feierte, vom Mittelrhein stammt.

Als vor nunmehr gehn Jahren der Jesuitenpater Benri Duffart in der Bibliothek von St. Omer ein Manuftript des Hiftoriters Jacques de Meyere durch: ftöberte, machte er die Entbedung, bag in ben Rolletta= neen diefes fleißigen Forschers aus bem sechzehnten Jahrhundert neben anderem auch ein wichtiges, in lateinischer Sprache verfaßtes Tagebuch bes Brügger Notars Romboudt de Doppere auszugsweise enthalten fei. Doppere war Aftuar des Rirchenkapitels von St. Do= natian in Brügge und ftarb im Jahre 1501, ist also für die Geschichte bes fünfzehnten Jahrhunderts ein ein= wandfreier Beuge, zumal, wo es fich um Ereignisse und Bersonen seiner Umgebung bandelt. Er berichtet in den von Dussart wieder ans Licht gezogenen Aufzeich= nungen aus dem Jahre 1494: "Am 11. August starb zu

Brugge Meifter Johannes Memmelinc, den man als den kundigsten unseres Weisters ein Ende. Schon früh und trefflichsten Maler der ganzen Christen= heit damals rühmte. Der stammte aus dem Hans, der Memling seit altersher bei= Mainzischen und wurde begraben in der gelegt wurde, auf einen deutschen Geburts-Agidiustirche zu Brügge." Diese wenigen ort geraten. James Weale, ein englischer Beilen machten einem langen und heftigen Runftgelehrter, dem die Geschichte der alt=



Abb. 8. Roger van ber Bepben. Darbringung im Tempel. Rechtes Mugelbild gu Mbb. 2. Solg: 1,88:0,70 m. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Dunden.)

hatte man nach bem beutschen Bornamen Streit der Kunstforscher um die Sertunft flandrischen Malerei viel Förderung ver-



Mbb. 4. Roger ban ber Bepben. Bertunbigung Daria. Bintes Flügelbilb gu Abb. 2. Solg: 1,88 : 0,70 cm. (Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfstängl in Munchen.)

bantt, lentte als erfter bie Aufmertfamteit jum Jahre 1477, wo er in Brugge, ber Nach bem Brauch ber Zeit fügte man —

fich bie Bruber van End nach ihrer Heimat Maasenc, Lu= kas van Lenden und viele andere ähnlich. Durch bie erwähnte Notig ift nun die Bahricheinlichkeit, daß die Wiege Memlings in Dumling stand, das im Mittel= alter balb Momling, balb Memelingen unb lingen genannt wird und zum Sprengel von Mainz gehörte, nahezu zur Gewiß= heit erhoben. Bum Über= fluß geben auch noch zeit= genössische Urfunden ben Namen bes Malers in ber Form Jan van Memme= linghe, d. h. Hans aus Memmelingen. Leiber reichen bie Geburteregifter bes Dor= fes Mümling nur bis in das Jahr 1539 zurud, so daß der urfundliche Schlugstein diefem durch Scharffinn und Fleiß errichteten Gebäude bi= ftorischer Rombination wohl niemals eingefügt werben tann. Mit ihm erft wurden wir auch bas Geburtsjahr des Meisters aus ber Un= sicherheit ber Bermutungen in volle Gewißheit ruden tonnen. Vorläufig läßt sich auch hier nur Bahricheinlichkeiterech= nung anwenden. Da ein bisher unbezweifeltes Bert seiner Hand, das vor 1469 gemalt sein muß, bereits volle Meifterschaft befundet, durfen wir fein Geburtsjahr kaum später, als in das zweite Drittel bes Jahrhun= derts verlegen.

Urfundliche Angaben über das Leben und den Aufent= halt Memlings fehlen bis

auf ein Dorf Mumling, in der Nahe von reichen Sauptstadt Flanderns, auftaucht. Aschaffenburg, am Abhang des Odenwaldes Die Anfänge seiner Kunst sind damit der und ben Ufern des Mümlingflusses gelegen. wiffenschaftlichen Erkenntnis verschlossen. Der Lodung, Ginfluffe mittelrheinischer und tolzumal in der Fremde — dem Taufnamen nischer Malerei in seinen späteren Berten gern den des Geburtsortes hinzu; so nannten zu ertaften, läßt sich gleichwohl schwer

widerftehen. Stephan Lochner, ber Beit bort seinen Bohnsit genommen, ift Maler der Madonna im erzbischöflichen mehr als wahrscheinlich. Unter den we-Museum von Köln, die Jan van Eyd nigen erhaltenen Erzeugnissen mittelrheini-turz vor seinem Tode zu einer un- scher Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts gewöhnlichen Leistung inspirierte, war weisen manche, wie die Bilber eines Altars im ersten Drittel des Jahrhunderts vom aus Seligenstadt in der Galerie zu Darm= Oberrhein nach Köln gewandert. Daß er stadt deutlichen Busammenhang mit der auf diesem Wege in der kunftfreundlichen Runft des großen, später in Köln seßhaften

Stadt Mainz Raft gehalten oder gar langere Meifters auf. Memling, ber vielleicht



Abb. 5. Schule Rogers van ber Benben. Chriftus am Rreug mit Stiftern. Bruffel. Ronigl. Dufeum. Solg : 0,54 : 0,46 m. (Rach einer Originalphotographie von Frang Canfftangl in Dunchen.)



Abb. 6. Schule Rogers van ber Bepben. Der heilige hieronymus und ber beilige Georg. Mußenflügel gu Abb. 5.

durch die Unruhen des Pfaffenkrieges im Anfang der sechziger Jahre zum Berlaffen der Beimat veranlagt murbe, konnte in Mainz oder später in Köln mit Lochner in Berührung gekommen fein. Die Mög= lichkeit einer Anregung durch die liebens= würdigen Schöpfungen des Rolners muß jebenfalls im Auge behalten, wer die Burgeln Memlingischer Runft blogzulegen sich bemüht.

Bon einem Maler, ber, mit Recht in die Schule Meister Stephans eingereiht,

man nur vier eigenhändige Werke. größte darunter, eine Berherrlichung Maria, die aus der ehemaligen Brigittenfirche in das Kölner Museum gelangte, hat ihm den Ramen gegeben: Meifter der Glori = fikation Mariä. Einige unter ben weiblichen Beiligen biefes Bildes - insbesondere die heilige Ursula - sind im Empfinden den späteren Schöpfungen Memlings einigermaßen verwandt. Auch andere Buge in diesen Bilbern fonnten gu ber Frage veranlaffen, ob wir hier nicht vielin Kolorit und Formengebung deutlich leicht frühe Werte Memlings vor uns mittelrheinische Abstammung verrät, tennt haben? Bei ber heutigen Renntnis der





Abb. 7. Schule Rogers van ber Bepben. Anbetung bes Chriftlinbes und heilige. Innenflügel ju Abb. 5. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

Dinge läßt fich eine befriedigende Antwort mit außerstem Borbehalt ftellen. Meister ber Glorifitation ift, wie wir es Mittelrhein nach Köln gewandert, steht ftart im Banne Meifter Stephans und weist bereits auf die flandrische Runft der Folgezeit hin. Gine fefte Brude von ist nicht zu schlagen, zumal auch bei an= flandrifden Schule nicht felten find.

So bleibt unser Bunich, Jugendwerke auf folde Frage nicht geben, ja biefe nur Memlings tennen ju lernen, por ber Sand unerfüllt.

Bas lodte ben Bauernsohn aus Mumvon Memling annehmen muffen, vom ling, ber ficherlich fruhen Trieb gur Malerei gezeigt, rheinabwärts in die Riederlande? - Albrecht Durer ichreibt in feiner Jamilienchronit von feinem Bater, der an= nahernd als Beitgenoffe Memlings gelten seinen Berten zu benen Demlings aber tann, er fei "lang in Rieberland geweft bei ben großen Rünftern". beren folnischen Malern der Zeit Anklange Beimat der Bruder van End, des Roger an die Formensprache der benachbarten van der Wenden war damals das Biel der Sehnsucht aller Runftbefliffenen, ahnlich wie im folgenden Jahrhundert Stalien, im achtzehnten und neunzehnten Baris es war.

Vom Oberrhein, aus Schwaben, Franken und aus der Schweiz strömten die Rünftler dorthin. Gin Maler, Sans von Ron= stang, war bereits um 1424 in Brügge von Herzog Philipp dem Guten beschäftigt worden. Friedrich Herlin von Nördlingen, Sans Muelfter von Ulm, Conrad Wit von Bafel und hans Pleyden wurf von Nürnberg haben sicherlich ihre Studien in den Niederlanden gemacht. Der Nürnberger Pfenning, der 1449 ein Kreuzigungsbild bes Wiener Museums mit seinem Namen bezeichnete, fügte diesem die Devise Jans van End hingu: als ich dun (fo gut ich es vermag). Zweifellos hatte auch er die Werke des großen Meisters in Brügge eifrig ftubiert.

Auch an den Mittelrhein drang lodend ein Hauch der kunstfreundlichen Luft, die über den Ufern der Schelde und Maes am Hof der Burgunderherzöge wehte. Die Mainzer Bischöfe standen in regen Beziehungen zum burgundischen Hof, den damals in politischer Absicht alle Welt umwarb. Erzeugnisse burgundischer Tapeten= wirkerei und Miniaturmalerei fanden leichten Eingang bei den prachtliebenden Rirchenfürsten und dem Stiftsadel. Hatte sich doch um ein Beispiel anzuführen -- ber Markgraf Rudolf von Hochberg=Saufen= burg im Badischen von Herzog Philipp dem Guten eine Handschrift des Artusromanes erbeten, die mit feinen Grifaillemalereien des Muministen Jean le Tavernier aus Audenaerde (1450 in Brügge nachweisbar) geschmückt war. Wer ein Gebetbuch in reichster modischer Ausstattung zu besitzen wünschte, wandte sich ohne Befinnen nach den Riederlanden, dem Lande der großen Künftler und tonangebenden Runftfreunde. So blieb im Bergen Deutschlands nicht lange verborgen, was ein niederländischer Chronist 1464 in die staunenden Worte zusammenfaßte: die Runftler auf allen Gebieten feien in turzer Zeit gar geschickt und weit subtiler geworden, denn feither.

Rein Wunder, daß da auch Memling

Tafeln seines Ursulaschreins im Johannesspital zu Brugge beweisen mit ihren landschaftlichen Hintergründen, daß er die Bauten der Dreifonigsftadt eifrig ftudiert haben muß. Der Dom, die Martinsfirche und die Rirche von St. Maria auf dem Rapitol treten uns hier kenntlich entgegen. St. Martin hat bereits sein spiges Turm= dach, das nach einem Brande bes vierzehnten Jahrhunderts erft unter dem Abt Abam Meger (1454—1499) wiederher= gestellt murbe. Alfo muffen Memlings Studien in die Zeit nach 1454 fallen.

Der eifrige Runftjunger ging ficherlich nicht an den Werken vorüber, die in Rirchen und Rlöftern bes heiligen Roln Runbe gaben von dem Umichwung in der Malerei, die in Gent und Brugge vor den Augen überraschter Beitgenoffen sich vollzogen und augenfälliger noch als am Wittelrhein hier bei den nächsten deutschen Rachbarn sich offenbarte. Da führte man ihn wohl auch in die Rathaustapelle vor das dreiteilige Altarbild, das der mittlerweile zum Senator der Stadt emporgestiegene Meister Stephan geschaffen: er trat in den Borhof der flandrischen Runft. In der Lorengkirche fah er das Jungfte Gericht, in der Ratharinenkirche die Darstellung Christi im Tempel (heute in der Darmftädter Galerie), 1447 von der gleichen Meisterhand gemalt. eine naive Dischgeburt befangener Rirchengläubigkeit und vorlauter Naturfreude, wie fie nur dem Badfischalter deutscher Runft eigen find. Die Sehnsucht nach dem Lande, wo man plöglich dem Runftler die Binde von den Augen genommen, wo Neues, bisher Ungesehenes unter der hand der Maler erstanden war, mußte in der Umgebung tölnischer Runft heißer und heißer entbrennen. Mit dem Gelöbnis, alles bisher Erlernte zaglos opfern zu wollen am Altar der großen, allein feligmachenden fland= rifchen Runft, überfchritt ber Deutsche bie Grenze seines Baterlandes.

Welchem anderen Runftler des fünfzehn= ten Jahrhunderts würde man lieber solche Empfindungen andichten, als Memling, deffen Runft seit je als der zarteste Ausdruck weichmütiger Schwärmerei gegolten? Und boch enthüllt er in seinen Schöpfungen bie Sehnsucht überkam, die Bfaffenftrage dem nüchternen Blid fo viel des Sandwert. hinabzupilgern. Hat er Köln berührt, lichen, Angelernten, daß uns bange wird ohne langer bort ju verweilen? Drei bei bem Bersuch, fein Seelenleben aus

seinen Werken zu enthullen. So stark tritt nicht, jedenfalls war es die Runft des bereits in den früheften bekannten Arbeiten Anvaffung und Sandfertigfeit hervor, daß die Aufmertfamteit bes Beschauers - fofern er mit der Geschichte der flandrischen Malerei vertraut ist — bald sich den Quellen zuwendet, denen Formgefühl, Farbensprache und Auffaffung entstammen. Diefe knupfen, wie wir feben werben, nicht fo= wohl an die Errungenschaften ber Brüber van End, als vielmehr an die herbere der Begben ober doch aus seiner Bertund härtere Runst Rogers van der Benden an, der 1464 in Bruffel als

älteren und berühmten Roger, die unferem Meister als Leitstern vorschwebte, als er in den Niederlanden feine neue Seimat fand. Richt die Anordnung und Auffassung der Begenstände allein wurden ihm vorbildlich, auch die Typen einzelner Geftalten der beiligen Geschichte, wie fie Roger malte, finden wir in Memlings Bilbern öfters wieder.

Gine Reihe von Arbeiten Rogers van ftatt, die eine etwas milbere Formengebung aufweisen als die übrigen, hat



Abb. 8. Soule Rogers ban ber Benben. Rlage um ben Beidnam Chrifti. haag. Mauritshuis. holg: 0,78:1,29 m. (Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftangl in Munden.)

viel bewunderter Meister der neuen natura= liftischen Richtung gestorben mar.

Im Jahre 1459 hatte Roger einen Gefellen "Hayne, jone paintre" beschäftigt. - vielleicht unferen hans? - und am Beginn des fechzehnten Jahrhunderts bezeichnete man ein Altarbild in der Samm= lung der Statthalterin der Niederlande als gemeinschaftliche Arbeit des Roger und des "maistre Hans". Die Doglichkeit, bag Memling in Rogers Bertftatt gearbeitet, ist also nicht ohne weiteres von der hand zu weisen. Db nun aber eine solche direkte Rirche (1460-1464) bort erbaut hatte. Werkstattgemeinschaft bestanden hat oder Er kniet im Mittelbilde als andächtiger

man daher neuerdings als Erftlingswerte Memlings bezeichnet, ohne boch Grunde und Gegengrunde forgfältig abzumägen. So zwei Altarwerte in den Galerien von Berlin und München. Das Berliner Triptychon (Rat. 535) schmudte urfprünglich ben Sauptaltar ber Rirche gu Middelburg in Flandern und war eine Stiftung bes Schapmeisters ber Berzöge von Burgund, Bieter Bladelin, der 1444 diese kleine Stadt in der Nahe Brugges gegründet, und ein Schloß sowie eine



Abb. 9. Anton von Burgunb. Chantilly. Conbemufeum. Solg: 0,45:0,85 m.

Beuge der Geburt Christi, während im Hintergrunde die Zinnen eines Schlosses und der Turm der neuerbauten Rirche aufragen. Derfelbe Schloßbau kehrt auch im hintergrunde des Bildes in München (Abb. 2) wieder, das ebenfalls neuestens Memling zugeschrieben wird. Der belgische Forscher, der Roger diese beiden fehr charakteristischen Werke absprach, A.-J. Wauters, übersah, daß die Bilbung der Geftalten, daß die Behandlung des land= schaftlichen hintergrundes und der Begetation mit ihren gefiederten Baumkronen, bie Gewandung, turz, daß alles, was uns an stilistischen Merkmalen für die Bestimmung der Urheberschaft in Bildern überhaupt vorliegt, für den älteren Brabanter Meister und gegen Memling spricht. Einzig Triptychons — das früher die Columba- fich befindet (Abb. 5), und das Wauters

tirche zu Köln schmudte — könnte von Memlings hand, wie wir fie aus beglaubigten Werten tennen, gemalt fein. Aus allen anderen Röpfen aber leuchtet der leidenschaftliche, heiße Blid, spricht die herbere und hartere Modellierung, wie sie Rogers Runft fennzeichnet. Auf eine unscheinbare Gigenheit fei noch hingewiesen, die vielleicht als Handmarke gelten darf: die porose Bilbung des Gesteins, das hier und ba wie ein versteinerter Schwamm Man beachte baraufhin ben anmutet. Felsblod, auf bem ber Beter im Münchener Altar feine gefalteten Bande lehnt, und ben Stein im Borbergrunde bes rechten Flügelbildes in Berlin mit der Bision der Rönige aus bem Morgenlande. Eben biefe feltsame und manierierte Steinbildung tritt und allein der Ropf des unbekannten in allen Teilen eines Altarwerkes Stifters im Mittelbild bes Munchener hervor, bas im Mufeum gu Bruffel



Abb. 10. Ropie nach Memling. Anton von Burguab. Dresben, Ronigl. Gemalbegalerie. holg: 0,45:0,85 m.

konsequenterweise ebenfalls als Arbeit Memlings bezeichnet. Es stammt aus einer bolognesischen Sammlung und stellt im Mittelbild Christus am Rreuz mit Maria, Johannes und einer Stifterfamilie bar, während die Flügel Beiligenfiguren und die Darstellung der Geburt Christi schmuden. Hier tauchen allerdings einige Büge auf, die start an Memling ge= mahnen; insbesondere trägt sie der heilige Sieronymus und Georg, die in Grifaillenmalerei auf ben Außenflügeln geschildert find (Abb. 6) und bei beren Unblid, ebenfo wie bei ben Figuren ber Innenflügel (Abb. 7) fich die Bermutung schwer abweisen läßt, daß der jungere Kunftler mit an der Arbeit

Baumkronen, die in beglaubigten Werken Memlings nur felten und weniger auffällig anzutreffen find. Das Altarwert in Bruffel ift auch megen feiner Befteller von Intereffe: das neben bem in geschwärzter Stahlruftung knieenden Stifter aufgepflanzte Bappen ift das der Mailander Familie Sforza. Francesco Sforza, der hier zuerst in Frage fommt, war 1401 geboren und 1441 mit Bianca Maria Bisconti vermählt; thr Sohn, Gian Galeazzo — ihn ertennen wir nach erhaltenen Borträtmedaillen in dem Anaben wieder, der neben der Mutter in pathetischer Bose ins Knie sinkt - war 1444 geboren. Da er hier etwa als fünfzehn= jähriger Anabe erscheint, ware bas Bilb beteiligt gewesen. Tropdem begegnen uns um 1459 entstanden zu benken. Just um gerade auf diefen Flügelbildern, wie auch im diefe Beit mar, wie wir aus Liller Dotu-Mittelstud, besonders scharf ausgebildet jene menten erfahren, in Rogers Diensten zu feltsamen porosen Steine und gefiederten Bruffel jener junge Maler "hanne" beschäftigt,\*) in dem man stets unseren Hans Memling hat sehen wollen; ihm war die Ausgabe zugedacht, die Außenseiten der Flügel eines Altars für Cambray zu malen, deren Ausführung Roger nicht selten Schülershänden überließ.

Stände der Annahme einer folchen Arbeitsteilung nicht jene merkwürdig Wie-

so hätten wir hier in der That einiges Recht, von einem gemeinschaftlichen Werk Rogers und Memlings zu sprechen.

Zwischen Roger und Memling mittensinne steht auch eine Beweinung Christi, die — angeblich aus Middelburg stamsmend — in die königliche Galerie im Haag gelangte (Abb. 8). Auch hier spricht

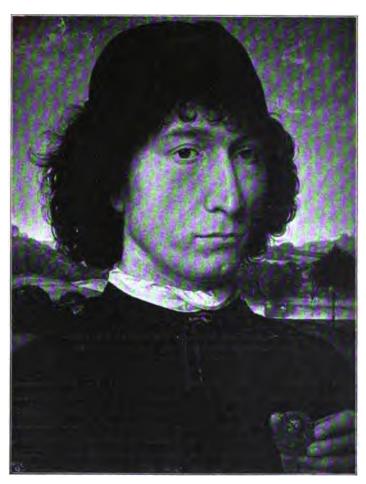

Abb. 11. Ricolo Spinelli. Antwerpen. Konigl. Mufeum. Holg: 0,20:0,21 m.

bertehr ftiliftischer Eigentümlichkeiten in allen Teilen bes Bruffeler Altars im Wege,

der Gesamteindruck der geschickt angelegten Komposition für Roger van der Weyden, während doch die Formbehandlung eine jüngere Hand verrät und einzelne Figuren, wie die heilige Magdalena und die links vom Leichnam Christi knieende Frau viele Züge von Memlings Kunstweise tragen. Obwohl auch dies Bild von Wauters unbedenklich als Jugendwerk unseres Meisters

<sup>\*)</sup> Delaborbe, Ducs de Bourgogne I S. LIX. Man hat den Namen Hape als Abkürzung für Hans beanstandet. Gerade am Mittelsein aber begegnet uns die Giminutivsform "Henne" sie oft in der französisch gesichriebenen Urkunde lediglich dem Klang der Laute nach wiedergegeben.

in Anspruch genommen wurde, wird man man nicht viel danach, ob er eigenhändig zunächst aut thun, es jener großen Anzahl von flandrischen Bilbern einzureihen, die im Banntreise ber ringshin wirfenden Runft Rogers entftanden find, ohne daß der Name ihres Schöpfers fich heute noch mit Sicher- teit trat man schon mit Porträtaufhandwerklichen Betrieb in den damaligen Ronterfei brachten Auftraggeber und Be-Malerateliers vergegenwärtigen, um berlet auftragten in engeren Bertehr. Daß es

alle Teile des Bildes gemalt. Bur Faffung und ordnungsmäßigen Aufftellung bedurfte man ohnehin noch anderer Sandwerter.

Näher an die fünftlerische Berfonlich= heit bestimmen ließe. Wan muß sich den trägen heran. Die Sitzungen zu einem



Mbb. 12. Dannliches Bilbnis. Bergamo. Accabemia Carrara. Solg: 0,88:0,31 m.

Auftraggeber und Bertmeister ein Bertrag haltes in den Niederlanden nicht an poraufgesett, der alle Gingelheiten bis zu ben nehmer Rundicaft auf diesem Gebiete fehlte, ju verwendenden Farben herab feftftellte. beweift ein Bruftbilb bes Baftarbs Nach verstrichener Arbeitsfrift wurde bas Anton von Burgund, das sich heute Wert abgenommen, und die Frau des Malers im Condémuseum auf Schloß Chanerhielt ebenso wie die Gesellen bei der Ge- tilly befindet (Abb. 9). Uber die Berlegenheit ein Geschent ober einen "Leih= bingungen des Bertrages genügt, fo fragte eifriger Runftfreund mar, feinen 3meifel :

Da wurde zuerst zwischen Memling in den ersten Jahren seines Aufent. fonlichkeit des Dargestellten lagt die auf groschen", wie der deutsche Sprachgebrauch es die Rückseite der Tafel gemalte Devise des nennt. Satte ber Meister ben außeren Be- fühnen Rriegshelben, ber aber auch ein



Abb. 18. Mannliches Bilbnis. Benedig. Atabemie. Solg: 0,27:0,96 m. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Rom.)

"Nul ne si frote" und die drei durch einen fogenannten Liebesknoten vereinigten Buch= staben N. L. E. Der natürliche Sohn Herzog Philipps des Guten und feiner Geliebten Jeanne de Presles, hatte sich schon früh durch Waffenthaten Unrecht erworben auf den Beinamen des Großen, den die Ge= schichte ihm gab. Im Jahre 1453 war er mit seinem Bruder Baudouin gegen die Mauren in ben Rrieg gezogen und hatte fie gezwungen, die Belagerung von Ceuta in Marotto aufzugeben. Dann focht er mit Auszeichnung gegen die aufrührerischen Lütticher, so daß Herzog Philipp ihm 1456 den Orden vom Goldenen Bließ verlieh. Er trägt beffen Abzeichen auf unferem Bilbe, das demnach nicht vor 1456 ent= jugendlichen, aber ein feltenes Dag von Entschlossenheit und Wagemut bekundenden dunklen Farbenmassen vom grünen Sinter-

Bügen des Dargestellten ju urteilen, ift dies etwa in dessen vierzigsten Lebensjahre, also 1461 gemalt. Das üppige, auf Stirn und Naden fallende braune Haupthaar bededt ein schwarzer cylinderförmiger Filghut. Rleine, aber feurige Augen bliden unter buschigen Brauen über die tühn geschwungene Nafe, die eine auffallend lange Oberlippe vom Untergesicht trennt. Der fein geschnittene Mund ift feft geichlossen, bas Rinn in ber Mitte geteilt. Gin dunkelviolettes Wams öffnet fich mit schwarzen Sammetaufschlägen über bem weißen Bemb. Die knochige Rechte, an beren Fingerring ein Ebelftein blitt, ift etwas über den Bilbrand erhoben und scheint auf einer Baluftrade zu ruben. Sie ftanden fein tann. Rach ben immerbin ift ein Meifterwert feinfinniger tunftlerifcher Charafteristif; aber auch die Art, wie die



Abb. 14. Dannfliches Bilbnis. Baag. Mauritshuis. Dolg. 0,27: 0,26 m.

grunde fich abbeben und die blaffen Befichtszüge aus bem Bilbe hervorleuchten, laffen einen Bildnismaler erften Ranges ertennen. Bieberholungen biefes trefflichen Fürstenporträts, das verheißungsvoll am Anfang von Memlings Künftlerlaufbahn aufleuchtet, haben fich in Samptoncourt und Dresden (Abb. 10) er= halten. Bon einigen Forschern wird dem Bilde in Hamptoncourt der Preis der Originalität zuerkannt, während das Dresdener Eremplar allgemein als Ropie gilt. Wenige Jahre später porträtierte Memling einen italienischen Medailleur, der, wie schneiber ftand: Nicold di Forzone Linten gehaltene Munze bes Raifers Nero

Spinelli aus Arezzo. So benennt man das kleine Bildnis eines etwa 35 jährigen Italieners, das früher als Wert Antonellos ba Meffina im Befit Denons zu Paris fich befand und ichlieflich durch das Bermächtnis van Eriborns ins Antwerpener Mufeum gelangte (Abb. 11). Es ift begreiflich, daß man querft ein Bert venetianischer Bildnistunft bor fich zu haben bermeinte. Die Buge bes energischen und gescheuten Antliges find die eines Bollblutitalieners: bas üppige, unter ber fcmargen Rappe hervorquellende Haar, der braunliche Teint, die scharf geschnittene Rase und ber Urkunden darthun, 1468 in den Dienften schlaue Mund laffen keinen Zweifel darüber. Herzog Karls des Kühnen als Stempel- Den Medailleur gibt die absichtsvoll in der

ju ertennen. Daß aber tein Landsmann, sondern Memling den nach dem Norden verichlagenen Welfcling konterfeit hat, verrat bie Ropfe laffen ebenfalls auf Italiener

Memlings Runft vertreten (Abb. 12 und 13). Wir wissen nicht, wen sie barstellen, aber bie Landschaft, die — obschon mit sublicher schließen, die Geschäfte nach ber flandri-



Abb. 15. Männliches Porträt. Beipgig. Sammlung Felig. Dolg.

Begetation ausgestattet — in jedem Pinseljuge bas Gepräge ber Memlingischen Art trägt.

Biemlich um die gleiche Beit mogen

ichen Sandelsstadt geführt haben mögen. haartracht und Gesichtsschnitt - man beachte die Morbidezza bes Blids in bem erstgenannten Bilbe — weisen beutlich nach die Bruftbilder entstanden sein, die in den Benedig. Auch das Arrangement des Por-Galerien zu Benedig und Bergamo trate in Bergamo mit feinem fcmalen,

hinter bem Ropf aufgespannten Brokat: | teren unbärtigen Mannes mit rei= vorhang, ist besonders bei Giovanni Bellini dem , dunklem Lodenhaar in der Röund seinen Genoffen beliebt. Die Architef- niglichen Gemalbesammlung bes tur und Landschaft bes Sintergrundes find Mauritshuis im Saag (Abb. 15) tur und Landschaft des hintergrundes sind Mauritshuis im haag (Abb. 15) indes durchaus niederländisch und zwar läßt sich hier einreihen. Die feste Beichstehen fie gerade Memling fo nabe - auch nung und herbe Naturwahrheit find Un-



Mbb. 16. Dannliches Bortrat. Roin. Sammlung Oppenheim. Sold: 0,30:0,24 m.

einzelne Elemente ber Staffage, wie bie zeichen für eine verhaltnismäßig fruhe Entauf bem Baffer ichwimmenben Schwäne, der Schimmelreiter —, daß die Buschreibung | feite der Tafel befindliche Bappen bisher biefes Bilbes an unseren Meister jedenfalls ber Wahrheit näher kommt, als die in Italien allbeliebte Berlegenheitsbezeichnung: Bans Solbein.

ftehungszeit. Leiber ift bas auf ber Rudnicht ermittelt, so daß wir über den Namen des Dargeftellten im unklaren Seine Saltung mit betend er= bleiben. hobenen Banden legt die Erganzung diefes Das Bruftbilb eines etwas al- Bortrats zu einem Diptychon nabe, beffen



Mbb. 17. Dannliches Bortrat. Berlin. Ronigl. Gemalbegalerie. Solg: 0,84:0,29 m.

mag. Bei Ginzelbildniffen liebt Memlina fonft, die Sand bes Dargestellten auf eine bei dem großen Baftard beobachteten. Aus bem gleichen Grunde fann auch bas Bor= trät eines jugenblichen Beters in der Sammlung Felix zu Leipreicher modischer Tracht andächtiglich vor sich hin; auf der Balustrade, an die er feinen Rorper lehnt, liegt bas Gebetbuch aufgeschlagen, die ringgeschmückten, schlanken weiblich anmutige Antlit umrahmt reiches, ehrbare Frommigfeit eines Patriciersohnes Der golbene Bfeil in seiner Rechten lagt

linker Flügel etwa Maria oder den Na= spricht aus diesem Bildnis, das allerdinas mensheiligen bes Stifters gezeigt haben mehr noch vom Maler als von feinem Modell erzählt.

Bern mußten wir auch, wen bas Bruft= Balustrade zu stützen, wie wir es bereits bild der Galerie Oppenheim in Röln (Abb. 16) darstellt, dessen scharf ausgeprägte Individualität besondere Reugier wedt. Gine ftarte Rafe, bufchige Augenbrauen und volle Lippen treten in dem zig (Abb. 15), eine der liebenswürdigsten jugendlichen, gebräunten Antlit charakte-Schöpfungen dieser Epoche, nur als Teil ristisch hervor. Der etwas blasierte Blick eines Diptychons gelten. Zwischen zwei bes Auges und der felbstbewußte Mund Arkadensäulen blickt der Dargestellte in scheinen auf eine zum Befehlen berufene, ftolze Berfonlichkeit hinzuweisen. Auf bem gewellten, reichen Saupthaar trägt er ben gleichen schwarzen burgundischen Sut, wie der große Baftard. Auch die hohen ge-Bande fciließt er zum Gebet. Das fast pufften Armel (machoires) bes braunen Wamjes, bas über bem Bemd verschnürt in die Stirn gefammtes Lodenhaar. Die ift, gehören zur burgundischen hoftracht.



Abb. 18. Beibliches Portrat. Chemals in ber Sammlung Meagga, Mailand. Solg: 0,85: 0,29 m.

in bem Jungling ein Mitglieb ber Brugger Schütenbrüderschaft zum heiligen Sebaftian vermuten. Bielleicht hatte er beim Breis= schießen die Bürde bes "roi d'aro" errungen und wurde beshalb mit dem Abzeichen verewigt. Ein mannliches Bilbnis Memlings bei Lord Wemmys auf Gosfordhouse zeigt ebenfalls einen folden Pfeil, ber bem Dargestellten ben Namen bes heiligen Sebaftian eingetragen hat. Auch ein Ritter vom golbenen Bließ - vielleicht Anton von Burgund - ließ fich mit bem Sebastianspfeil in ber Sand porträtieren. Das Bilb befindet fich in der Galerie zu Antwerpen und gehört ber Schule Rogers van ber Wenden an.

Ein weiteres Bilbnis aus Memlings Frühzeit hangt in der Berliner Gale= rie (Abb. 17). Es wurde vom Raifer-Friedrichs-Mufeums-Berein aus weftpreußi=

leicht einen bejahrten burgundischen Sofbeamten vor. Der mit schwarzer Filgkappe bedectte Greifentopf hebt fich von einer bescheiben angebeuteten Landschaft ab, in die ber Blid über eine Steinbruftung bringt. Die verwitterten Buge bes bartlofen, von Rungeln burchfurchten Geficht, verraten etwas von subalterner Angftlichkeit; insbesondere der zusammengekniffene Mund Der Mann verftartt biefen Ausbrud. möchte nichts gesagt haben, obwohl er boch gern schwätt. Auch das Auge blickt un= ficher unter ber von schweren Sautwülften überschatteten Lidfalte hervor. Der Maler hat ber Beschränktheit seines Mobelles bie liebenswürdigften Buge abzugewinnen gewußt. Die Erfahrung eines langen, wohl nicht forgenlosen Lebens liegt auf dem gelblich getonten Antlig. In der Land= ichaft trankt ein Reifiger feinen Schimmel, schem Privatbesit erworben und stellt viel- beim Burgthor am Horizont dehnt sich das



Abb. 19. Mannliches Bortrat. Frantfurt a. R. Stabeliches Inftitut. holg: 0,42:0,30 m.

Meer. Heiterer Sonntagsfriede ist über biesen landschaftlichen Hintergrund gebreitet, er verklärt auch das Antlit des Dargestellsten, den wir uns gern als Staatspensionar denken möchten.

Bermutlich ein Gegenstück zu diesem Bild, bas Porträt einer älteren Frau, wurde 1884 aus der Samm= lung Meazza nach Frankreich verskauft (Abb. 18). Das etwa sechzigjährige



Abb. 20. Ropie nach Memling. Das Beltgericht, bie flugen und die thörichten Jungfrauen. Berlin. Königl. Gemälbegalerie. holg: 0,65:0,85 m.

ber ein weißer Schleier auf die Schultern Der tiefe Halsausschnitt ber herabfällt. schwarzen Robe, mit grauem Belzwert befest, läßt ein weißes Brufttuch fichtbar werben. Gleich bem Manne ift auch feine Gattin mit einer hinlänglich ftarten Rafe begabt, unter ber bas Gesicht mit bem eingesuntenen Munbe zusammenschrumpft. Durch die links in die Ferne fich behnende Landschaft schlängelt sich ein sandiger Weg zu einem unter Buschwert halbverftedten Bauernhaus.

Unnähernd ber gleichen Beit, die für Memling besonders reich an Portratauf=

Mütterchen ist modisch gekleidet, die haare tragen gewesen sein muß, wird auch ein bedeckt eine hohe Spithaube (Hennin), von Männerbruftbilb des Städelschen Instituts zu Frankfurt a. M. (Abb. 19) angehören, obwohl mehr äußere Grunde, wie Tracht und Arrangement, für folche frühe Entstehung sprechen, mahrend bie Malweise bereits einen Fortschritt gegen die alteren Arbeiten Memlings befundet. Auch der Umstand, daß ber Horizont des landichaftlichen Sintergrundes, von dem fich die fraftig gebaute Geftalt bes altlichen Berren abfest, verhältnismäßig niedrig gelegt ift, konnte als Anzeichen einer vorgeschrittenen Beit gelten. Das feine biplo= matische Lächeln auf ben Lippen, ber kluge, abmagende Blid geben der Perfonlichkeit



Mbb. 21. Dabonna mit Beiligen und Stiftern. Chatsworth. Sammlung bes herzogs von Devonshire. holg: 0,79:0,69 m.

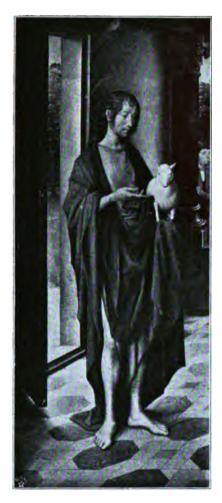



Mbb. 22. Johannes ber Taufer und Johannes ber Evangelift. Innenflügel gu Abb. 21.

Relief. erinnert une allein baran, bag bie Beit tonnte. freier, großer Porträtauffassung und stechnik für die niederländische Kunst noch nicht gekommen war. Der Gindruck ber Natur= treue und bes individuellen Lebens wird lediglich erzielt burch fleißiges Nachbilden aller wahrnehmbaren Ginzelheiten. fammenfaffende Stimmung und tief bringenbe Charakterschilderung darf man von diesen Bildnissen nicht verlangen. Daß sie so energisch und großzügig — bei aller Kläubelei — wirken, liegt größtenteils an frauen geschilbert sind. Die Gestalten den prächtigen Charakterköpfen, die das Leben bes fünfzehnten Jahrhunderts ge- an Rogers Altar in Beaune, ber etwa um

Die unbeholfene Art, wie die prägt, und denen auch eine unbeholfene Sande in den Bildrahmen einbezogen find. Runft nichts von ihrer Bedeutsamkeit rauben

> Die Berliner Galerie besitt neben dem obenermähnten Porträt noch ein anderes Bild, bas uns über die Runft Memlings am Anfang ber fechziger Jahre Aufschluß zu geben vermag, obwohl es nur von geringer Schülerhand herrührt (Abb. 20). Es ist aus zwei Studen zusammengeflict und ftellt in feiner oberen Balfte Chriftus als Beltrichter bar, mahrend unten die klugen und thörichten Jungbes Jüngften Gerichts mahnen augenfällig

1447 im Auftrage bes burgundischen Rang= Iers Nicolas Rolin entstanden ift; besonders auch ber Engel, ber bie Auserwählten gur himmelspforte geleitet und die verzweifelt fich gebarbenden Berdammten. Den letteren entsprechen im unteren Bildteile bie tho-

mit der Schilderung ber letten Dinge in einem Rahmen vereinigt. Die Romposition, wie auch vornehmlich die Frauenfiguren bes unteren Teiles, bestimmen mich zu ber Unnahme, daß in diesem minderwertigen Schulbild ein heute verschollenes Original

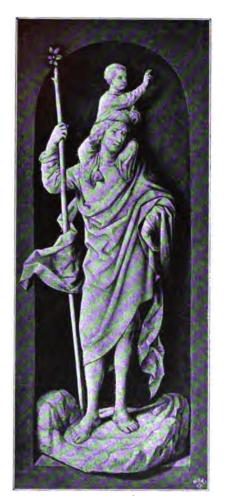



Abb. 28. Der beilige Chriftoph und ber beilige Antonius. Augenflügel au Abb. 21.

richten Jungfrauen, die betrübt abziehen, da ihr himmlischer Brautigam, Christus, fie gurudgewiesen, mahrend die Rlugen, die Del in ihre Lampen gethan, von einem Engel zum Sochzeitsfaal geleitet werden. Das Gleichnis Christi von den zehn Jungfrauen (Ev. Matthäi 25) beutet auf die um Stilrücksichten, die Borlage möglichst Beit des Jüngsten Gerichts, und so ist getreu wiederholt. seine Darstellung nicht unpassend vom Maler

Memlings aus bem Anfang ber fechziger Jahre topiert ift. Gin späterer Rachfolger Memlings, ber nur in allgemeinem Schulzusammenhang mit ihm stand, hatte sich eher an die Typen ber reiferen Beit ge= halten, während ein Ropist, unbekummert

Das früheste, sicher batierbare Altar.



Mob. 24. Dipticon ber Beanne be Bourbon. Chantilly. Conbemufeum. Sols: 0,81: 0,45 m.

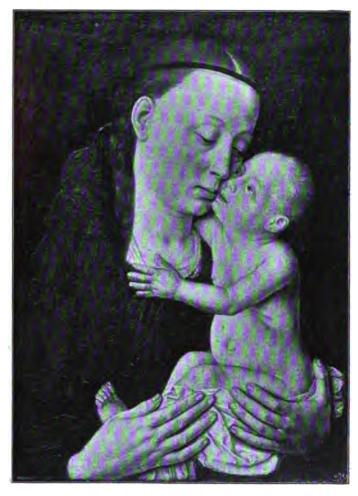

Abb. 25. Richtung Memlings. Mabonna. Rewport. Sammlung Davis. Holy: 0,20:0,24 m.

werk von Memlings eigener Hand besitt ber Herzog von Devonshire auf Chatsworth (Abb. 21—23). Zwinzgende Gründe sprechen dafür, daß es vor 1469 gemalt ist: der auf dem Wittelbilde dargestellte Stister Sir John Donne of Ridwelly starb 1469 bei Edgecate im Kampf für König Edward IV. aus dem Hause Pork. Da er, wie auch seine Gattin Elisabeth, eine Tochter des Sir Leonard de Hastings, hier mit dem im Jahre 1461 gestisteten Hausorden Edwards IV. geschmückt erscheint, ist das Bild jedensalls nicht vor 1461 entstanden. Die Wappen der Donne und Hastings sind an den Säulenkapitälen des Hallenbaues angebracht und ermöglichen

bie Bestimmung der Persönlichkeiten. Berwunderlich erscheint nur, daß der Lady Elisabeth die heilige Barbara und Sir John die heilige Katharina statt ihrer Namensheiligen beigegeben sind. Bielleicht war die Kapelle, in der der Altar aufgestellt werden sollte, diesen beiden Heiligen geweiht.

Memling, aus Deutschland eingewanbert und, wie wir annehmen müssen, in Brügge seßhaft, im Dienst des englischen Abels beschäftigt? Die politischen Beziehungen zwischen England und Burgund nehmen dieser Thatsache das Befrembliche. Die vornehmen Geschlechter Britanniens waren ohnehin gewohnt, ihren Kunstbedarf



Abb. 26. Richtung Memlings. Mabomna. Florenz. Rationalmufeum. Bolg: 0,20: 0,24 m. (Rach einer Driginalphotographie von Gebrüber Mlinari in Floreng.)

im Ausland zu beden, ba bie einheimischen Rrafte verwöhnteren Unsprüchen nicht genügten. An den Banden ber Burggelaffe prangten flanbrische Teppichwirkereien, Gebetbucher mit flandrischen Miniaturen begleiteten die Ladies auf ihrem Rirchgang; so wandte man sich auch, wenn es galt, bie Schloßtapelle mit einem besonders toftbaren, auf der Bobe ber Beit ftebenben Altarbild zu zieren, zuerft nach ben Nieberlanben.

Die Bildnisse Sir Johns, seiner Gemahlin und Tochter auf bem Triptychon in Chatsworth sind so ausbrucksvoll und lebendig, daß man annehmen muß, fie Auch hier bietet die Beitgeschichte bie Dog- ju Seiten ber Festftrage hatte man Schau-

lichfeit einer Erflärung. Bahricheinlich befanden sich die drei unter bem gahlreichen Gefolge, das die Schwester Edwards IV., Margarete von Port, 1468 nach Brugge begleitete, um ihrer Bermählung mit Bergog Rarl dem Ruhnen von Burgund beiguwohnen. Gerabe bei diefem Ereignis erhalten wir aus gleichzeitigen Quellen auch die erfte Nachricht von einem niederlanbifchen Maler, beffen Ginfluß auf Memling nicht viel geringer anzuschlagen als ber Rogers, von Sugo van der Goes. Er war beftellt, bem reichen Gepränge, bas ben Einzug ber neuen Landesfürstin verherrlichen half, fünftlerischen Glang zu berseien von Memling nach ber Natur gemalt. leihen. Ehrenpforten waren errichtet und

gerufte aufgestellt, die den Rahmen gaben | haltend, in einer luftigen Säulenhalle, aus für Scenen aus ber biblischen Geschichte ber man hinausblict in die lachende, und dem Maffischen Altertum, benen man eine Beziehung auf das festliche Ereignis

alltägliche Landschaft. Teilnahmlos sentt Maria den Blid auf das Gebetbuch in Diefe "lebenden Bilber" hatte ihrer Linken, in dem das Rind blattert. mit vielen anderen Malern Hugo van der Die Engel ihr zur Seite haben das Christ-



2166. 27. Richtung Memlings. Mabonna. Benebig. Sammlung Lugarb. (Rach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Floreng.)

Goes gestellt, und seiner Empfehlung dankte vielleicht der jungere Runftler den Auftrag Sir John Donnes.

Die Madonna mit Engeln und zwei weiblichen Schutheiligen, die als Für-sprecher des Stifters und seiner Gattin erscheinen, hat Memling auf dem Mittel= bild bargestellt (Abb. 21). Sie sist unter einem Brotatbaldachin, ihr Rind im Schofe | heiligen Barbara vor ihm knieende Stifter

find durch Musik unterhalten; noch spielt der eine auf der Handorgel, mahrend der andere die Geige ruhen läßt, um ein neues Reizmittel, einen rotbädigen Apfel, an bem Rleinen zu erproben. Die Gebarbe bes Rindes läßt Zweifel, ob es ihm mit bem Apfel ober mit bem Segen mehr Ernft ift, ben ber bemütig unter bem Schut ber

ersieht. Freilich blickt auch dieser nicht auf bas Ziel seiner Andacht, sondern nach-benklich vor sich hin, ebenso seine Ge-mahlin, die von der heiligen Katharina seinander sich bemühte. Daneben bekundet

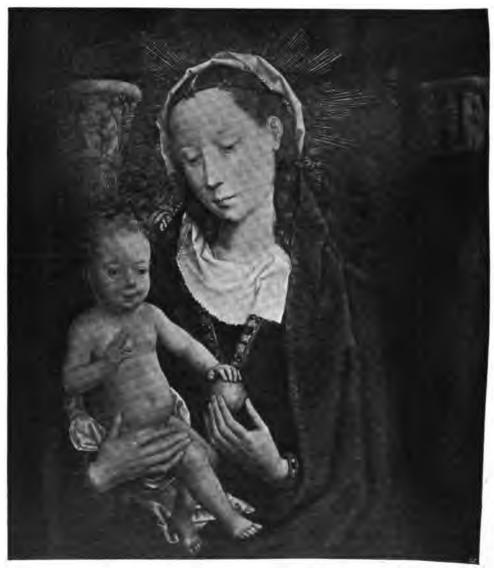

Abb. 28. Dabonna. Bien. Galerie Liechtenftein. holg: 0,48 : 0,88 m. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

Bollends teilnahmlos, eher zu kokettem mäßigkeit der Raumeinteilung, ja, eine Lächeln geneigt, kniet das Töchterchen fast an Schablone gemahnende Borliebe des Stiffterpaares hinter seiner Mutter. für Symmetrie, die er wohl aus Rogers Schon hier empfängt man den Eindruck, Bertstatt übernommen hat. Man fühlt

ber himmlischen Gnade empfohlen wird. er einen ungewöhnlichen Sinn für Ebendaß es Memling nicht sowohl auf die den Bann der gotischen Architettur, Die

alle Freiheit der Bewegung in rhythmische Fesseln schlug, aus diesem Aufbau noch Tropbem herrscht bei Memling nicht ausschließlich die Linie. Er benutt bereits bie Farben zur Herstellung bes Gleichgewichtes auf beiden Hälften bes Bildes, indem er dem Hintergrund auf ber rechten Seite, barin im Figurlichen das Helle überwiegt, dunkle Baummaffen einfügt, mahrend auf ber Linken eine licht getonte, idulische Landschaft die dunklen Figuren wirfungsvoll hervortreten läßt. Wer darauf achtet, mit welcher Berech= nung das Beiß im Bilbe verteilt ift, wird zugeben, daß hier klügelnde Berech= nung bas Scepter führt. Die Geftalten find graziös, aber ohne lebhafteren Ausbrud bewegt. Bergebens suchen wir auch nach Zügen jugendlicher Frische in den beiden Johannes der Innenflügel (Abb. 22). Sie find in den Raum gestellt mit forgsam abwägender Ungftlichkeit, fie vermeiden jedes Zuviel des Ausdruckes und bieten daher dem modernen Auge ein Bu= wenig. Etwas schärfer ist ber beilige Untonius und Chriftoph ber Außenflügel in ihrer Sonderart gezeichnet, aber auch diefe in Brifaillemalerei ausgeführten Beftalten verleugnen ihren ftatuenhaften Charakter feinesmeas.

Dagegen überrascht uns ber innige Ausdruck der Röpfe, insbesondere in den Flügelbilbern. Die durch Astese abgezehrten Büge des Täufers und das weiche Jünglingsantlig des Evangelisten Johannes betunden ein Streben nach seelischer Bertiefung, das in diefem Jahrhundert vereinzelt dafteht. Faft zu ballettmäßig für einen Riefen steht der Chriftustrager (Abb. 23) ba, beffen Ropf ein bem Meister lieb gewordenes und im Johannes bereits benuttes Modell ertennen läßt. Die ab= geklärte Milde des Alters dagegen breitet fich über das faltige, von weich zerfließen= bem Bart umrahmte Antlit bes Ginfiebels Antonius (Abb. 23), der den Bersuchungen weltlicher Luft tapfer widerstanden.

Die kunftlerische Physiognomie, die dies lich breit, sein geschnitten, während die Bild enthüllt, ist nicht sonderlich tief ge- Rase dem Gesicht etwas Gewöhnliches gibt. prägt: freundliche, ernstere Teilnahme hin- Sonderliche Spannkraft verraten die Züge weg lächelnde Züge. Eine liebenswürdige, nicht, vielmehr zuwartende Ruhe und Gleichttreuherzige Natur, der schwere innerliche mut. Humor scheint dem etwas nüchtern Kämpse erspart geblieben, schwiegsam, ohne dreinschauenden Kappenträger versagt, eher doch sein Selbst zu opfern, hat Memling wöchte man ihn für schwerblütig halten.

sich in die allgemeinen Ausbrucksformen der Zeit gefunden. Der Ruhm der flandrischen Kunst hatte ihn gesangen genommen; an ihren Satungen zu rütteln, sah er keinen Grund. Was — ungewollt — Neues in seinen Schöpfungen sacht emporteigt, während er sich alles Brauchbare der Umgebung aneignet, ist die innige Empsindung des Deutschen.

Roger van der Weyden ift voll verhaltener Leidenschaft und dennoch als ausführender Künftler verstandestalt berechnend, Hugo van der Goes gerät bet seinem heftigen Streben nach tennzeichnendem Ausbruck leicht ins Grimassenhafte. Die Risse und klaffenden Fugen, die der durch das Schaffen der Eyks jäh aufgerüttelten flanbrischen Kunst nicht fehlen konnten, füllt Wemling mit seinem wundermilden Gemüt.

Das Bild in Chatsworth foll auch ein leibliches Abbild seines Schöpfers enthalten: auf bem linken Innenflügel mit ber Geftalt Johannes des Täufers ericheint, halb hinter einer Säule verftedt, ein Mann in schlichter Burgertracht, beffen Buge porträtmäßig individualisiert find (Abb. auf S. 1). Man hält sie — mit einiger Bahr= scheinlichkeit - für die Memlings felbst, der im Schutbezirk feines Namensheiligen fich einen bescheidenen Platz gesichert. Die Beschreibung eines Selbstbildniffes Memlings — etwa im Alter von 65 Jahren gemalt das ein venetianischer Kunstfreund 1520 bei dem Kardinal Grimani sah, erwähnt nur feine ftattliche, jur Fulle neigende Figur und sein rötliches haar. Das Bilb Ein anderes Bruftbild ift verschollen. eines hageren Mannes in der National= galerie zu London, das man lange als Selbstportrat Memlings ansah, ift seither als sicheres Werk des Dirk Bouts erkannt worden. Was fagt uns die Figur des Altars in Chatsworth? Ein bartloser Ropf, etwa der eines Bierzigers, mit über der Stirn gefürzten haaren, fist auf gedrungenem Hals. Der Blid bes Auges ruhig, aber eindringlich, der Mund, obwohl ziem= lich breit, fein geschnitten, mahrend die Rase dem Gesicht etwas Gewöhnliches gibt. Sonderliche Spannkraft verraten die Büge nicht, vielmehr zuwartende Ruhe und Gleich= humor scheint bem etwas nüchtern

Beitergehende Folgerungen aus diesem Bild= landen führte oder die dort irgendwelche nis auf den Charafter unseres Meisters zu Beziehungen hatten, gern an feine Bertziehen, bleibt jedoch miglich, folange die ftatt fich wandten. Go wurde Memling Bermutung, daß kein anderer als er ge- jum Modemaler seiner Beit. Tropbem meint ist, nicht fester gestütt werden kann. kam von seinem Leben so wenig sichere Seine Bilber, beren erheblich mehr erhalten Runde auf Die Nachwelt, daß man im



Abb. 29. Johannes ber Läufer. München. Rönigl. Binatothet. фolg: 0,81 : 0,94 m. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Dunchen.)

blieben, als von anderen Meiftern ber Beit, enthullen genug von seinem fünstlerischen Wesen, ohne daß man allzu tief zu schürfen brauchte. Offenbar sagte die aller Schroff= heit abholde Art der Menge besonders zu und verbreitete feinen Ruf ichnell ringshin, jo daß nicht nur Brügge sich mit Werken

achtzehnten Jahrhundert, in dem seine Schöpfungen noch immer ungeminderte Angiehungstraft übten, fein Dafein mit einem Gespinst romantischer Fabeln umwob, um ben Liebling der vielen nicht ohne Ich= roman prafentieren zu muffen. Unfere Beit tann diefer willfürlichen Berbramung em= bes "buntichen Sans" fullte, fonbern auch pfindfamer Gefchichtelnrifer entraten. Wir bie Fremben, die ihr Weg nach den Nieder- wiffen, daß die Malerei ein Sandwert mar,



Abb. 30. Berlobung ber heiligen Katharina. Baris, Louvre. Holz: 0,25:0,15 m. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)



Abb. 31. Stifter mit Johannes bem Taufer. Baris, Louvre. Col3: 0,25: 0,15 m.

Schöpfung ober bem Auftraggeber gurudtrat, und keiner es nötig fand, die Schickfale ber ehrbaren Bunftmeifter aufzuzeichnen. Schon Carel van Mander, der erste Ge= ichichtsichreiber der flämischen Runft, flagte, daß ihm von vielen Meistern lediglich die Namen bekannt geworden; nur weniges konnte er auch über den "ausnehmend fünstlichen Sans Memmelind" erfahren. Damit wird der Runfthistoriker immer wieder auf die Gemalbe als Hauptquellen der Erkenntnis zurückgewiesen. Sie nach ber Zeitfolge zu ordnen, ift nicht leicht; bie wenigen mit sicherer Datierung versehenen geben keine beutliche Entwickelungs= reihe, wie bei anderen Meistern, ja, ihre Datierung widerspricht oft dem, mas man aus ihnen als rein fünftlerischen Dofumenten herauszulesen fich berechtigt glaubt.

Vielleicht älter noch als bas Triptychon in Chatsworth ift, wenn anders man es ohne Borbehalt ben ficheren Bildern Mem= lings beigahlen barf, bas fleine Doppel= bild, das aus dem Besite eines englischen Beiftlichen in bas Conbemufeum in Chantilly übergegangen ift (Abb. 24). Es stellt auf dem rechten Flügel die Rreuzigung Christi, auf bem linken bie von Johannes bem Täufer ber Gottesmutter empfohlene Stifterin bar. Neben dieser steht ein Engel, der ein Schild mit ben verbundenen Wappen von Frankreich und Bourbon am Bande halt. Das Doppelwappen und der Namensheilige paffen für Johanna, die Tochter Karls VII. von Frankreich, die 1452 mit Herzog Johann II. von Bourbon eine Che eingegangen. Gin maffen. froher Herr, der auf Frankreichs Schlacht= felbern reiche Lorbeeren errang, mochte er wohl gern auf feinen Kriegsfahrten ein Reisealtärchen mitführen, bas ihm zugleich die Buge seiner Gattin vor Augen ftellte. Da die um 1435 geborene Herzogin auf dem Bilde etwa als angehende Dreißigerin erscheint, wird man sich bieses annähernd im Jahre 1465 entftanden benten burfen.

In einer heiteren Landschaft kniet 30= hanna von Bourbon vor einem Betschemel; der Täufer Johannes steht im härenen Gewand etwas unbeholfen hinter ihr und weift mit der Rechten auf die Gottesmutter, die, auf einer Mondsichel thronend, vom

bag ber Schöpfer faft immer hinter feiner ihrem Schoß fpendet ber Beterin feinen Segen; auch Gott Bater, beffen Salbfigur über der Madonna in einem Wolfentranz sichtbar wird, erhebt segnend die Finger der Rechten und sendet die Taube des heiligen Beiftes hinab auf bas Saupt seines lieben Sohnes, an dem er Bohl= gefallen hat. Ein Spruchband mit den Worten: "Hic est filius meus, in quo mihi bene complacui" geht von der himmlischen Glorie aus, mahrend ein zweites die Worte bes Täufers sichtbar macht: "Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt." Der jugendliche Engel in weißem, langfaltigem Gewand gibt fich zum Bappenhalter ber Fürftin her.

In den wenigen Gestalten hat der Maler eine Fülle keuscher Anmut verforpert, die uns fast gang vergessen läßt, daß auch hier die feelische Berknüpfung bes einzelnen zu einer Gruppe recht locker blieb. Die tugendliche Reine der himmels= königin, die naive Frische des Engels= knaben entschädigen für die unbeholfene Haltung und die Stumpfheit des Ausbrudes bes Johannes. Das ift ber Typus, wie ihn Roger van der Wenden für den Brediger ber Bufte festgestellt hat. Selbst ben teilnahmlos ins Beite gerichteten Blid ber betenden Fürstin vergeben wir gern einem Rünftler, beffen Sinn so gang in ber zarten Durchführung des einzelnen aufgeht. Wie mag er sich an dem Leuchten des Goldbrotats gefreut haben, der die schlanken Glieber ber Berzogin umschließt und noch gehoben wird durch das granatrote, mit Bermelin besetzte Obergewand aus Sammet. Gewiß gab er sein Bestes, als er seine kleinen Figürchen so herausstaffierte, die Maria mit einem leuchtenden Strahlenfranz und einer Sternenkrone, die Tiara Gottvaters mit Berlen und Ebelfteinen schmüdte, die goldenen Lilien des bour-bonischen Wappens auf die Sammetdecke des Betvultes feste - und bennoch fpricht aus all biefem redlichen Bemühen feine Selbstgefälligkeit, tein Zurschauftellen ftolgen Ronnens, fondern ruhrende Beicheiben= heit und hingabe eines gläubigen Bemütes.

Rein fünstlerisch verdient die Raumfüllung und Berteilung ber Bestalten im Bilde wegen ihrer Freiheit Beachtung. Simmel herabschwebt. Das Christfind in Die starre Symmetrie ist bewegter Linien-



Abb. 32. Mabonna mit Stifter. Bien. Galerie Liechtenftein. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)



256. 38. Außenflügel bes Jungften Gerichts. Dangig. Marienpfarrfirche. Solg: 2,22:1,60 m.

führung gewichen. Rur die Figur ber thro- | ber Bewegung. Auf dem Ralvarienberg, nenden Madonna wirkt etwas zu schwer und von dem man auf Jerusalem herabblickt, torperhaft für eine visionare Erscheinung. ragen die drei Rreuze in den von schweren

Auch der rechte Flügel des Diptychons Bolken verfinsterten himmel. Dem ver-bekundet in der Komposition viel Freiheit scheidenden Erlöser reicht ein berittener



Abb. 34. Das Jüngfte Gericht. Mittelbild bes Altars in ber Marienpfarrtirche ju Dangig. Holg: 2,22:1,60 m.

Söldner an langer Stange den Essigschwamm zur letten Labung, während Longinus seine rechte Seite mit der Lanze
durchbohrt. Die beiden Schächer haben
breits ausgelitten; schmerzhaft verrenkt sind
die Glieder des einen, während der andere
in Totenstarre dem Beschauer den Rücken
kehrt. Hauptseute und Kriegsknechte in
phantastisch-orientalischer Tracht bliden zu
den Kreuzen empor. Links bricht Maria in
den Armen Johannis ohnmächtig zusammen,
während Maria Magdalena in seidenschaftlichem Schmerz die Hände zum gekreuzigten
Heiland emporstreckt.

Die Gruppe ber Buschauer rechts im Borbergrunde zeigt in ben Kopftypen einige Berwandtschaft mit den Gestalten des so= genannten Meisters von Flémalle; gleichwohl finden wir auf diefem Flügel gerade die meiften Eigenheiten ber frühen Runft Memlings, mahrend das Stifterbildnis des rechten Flügels weniger bestimmt feine hand weift. Die kleine Doppeltafel wurde denn auch bisher nicht ihm, sondern bem Maler von Balenciennes Simon Marmion zugeschrieben; die künstlerische Perfonlichkeit diefes Pratendenten ift durch beglaubigte Bilder aber nicht genügend klargelegt, um darauf hin Memling einer seiner Schöpfungen zu berauben. Bunächit erscheint ja näher liegend, daß ein Herzog von Bourbon einen frangösischen Maler mit Aufträgen bedachte; indes finden wir auch einen anderen Niederländer im Dienfte ber Bourbons. Der Bruder Bergog Johanns, Rarl, der als Erzbischof von Lüttich 1481 die Kardinalswürde erlangte, hatte sich in jüngeren Jahren von dem aus Gent stammenden und mit Memling in Brügge ficher in Vertehr ftehenden Sugo van der Goes porträtieren laffen. \*) Wenn wir uns Goes auch hier wieder als Bermittler bes Auftrages an Memling benten, fo leiten uns nicht nur außere Erwägungen. sondern auch die Wahrnehmung, daß die beiden fast gleichalterigen Schüler des Roger van der Weyden fünstlerisch einander ungemein nahe fteben, fo bag heute noch ein eifriger Memlingforscher, wie der mehrfach genannte J. A. Wauters, die beiden

verwechseln konnte. Es sei nur kura erwähnt, daß er das ficherlich von Goes gemalte Triptychon der Liechtenstein= galerie mit der Anbetung ber Rönige und zwei Flügelbilder der R. R. Ga= lerie zu Wien, die ebenso unzweideutig die Baterichaft desfelben Meisters bekunden. dem Memling zuschreibt. Minder fühn dürfte es ericheinen, zwei Dabonnen = bildchen in amerikanischem Bri= vatbesit (Abb. 25) und in der Samm= lung Layard in Benedig (Abb. 27) als Beugen für eine innige fünstlerische Berührung zwischen Goes und Memling aufzurufen. Sie gehören zu einer Gruppe Kleiner Muttergottesbarftellungen, die in großer Bahl für die Brivatandacht herge= ftellt, in den Malerwerkstätten des fünf= zehnten Jahrhunderts offenbar in mehrfacher Wiederholung vorrätig gehalten wurden; gum Teil von Gefellenhanden ausgeführt, zeigen fie keinen besonders scharf ausgevragten Charakter, vielmehr ein Gemisch von Eigentümlichkeiten verschiedener Meifter. Die herben, icharf gezeichneten Befichtefor= men der Madonna in Newport (Abb. 25) gemahnen an Sugo van der Goes; ohne doch völlig beffen Stil zu zeigen. Die Behandlung der Sande, das innige Motiv und das Christfind haben ungemein vieles von dem, was wir als Eigenart Memlings bezeichnen. Eine Wiederholung im Nationalmuseum zu Florenz (Abb. 26) bestärft diefen Eindrud.

Wesentlich später entstanden, zeigt die Madonna der Sammlung Lanard (Abb. 27) ein ähnliches Gemisch von Mem-

lingichen und fremden Bügen.

Ein Bergleich mit der sicherlich von unserem Meister herrührenden, besonders reizvollen Salbfigur der Madonna in ber Galerie bes Fürften Liech = tenstein zu Wien (Abb. 28) rückt ben Werkstattcharakter und Mischstil der venetianischen Tafel ins rechte Licht. Zwischen zwei Saulen, beren Rapitale mit biblifchen Figuren verziert find, ift ein Brokatteppich aufgespannt, von dem sich die Halbfigur der Gottesmutter abhebt. Das schmale Dval ihres Gefichtes, der fpige Mund und der überschlanke Sals find nach dem Formenkanon Rogers van der Wenden gebildet, auch das kleinliche Gefältel des Schleiersaumes erinnert mehr an den Brabanter

<sup>\*)</sup> Zwei eigenhandige Ausführungen bieses Bilbnisses befinden sich in Chantilly und im Germanischen Wuseum zu Rürnberg.





Abb. 36. Der Sollenrachen. Rechter Flügel ju Abb. 34. Solg: 2,22: 0,80 m.

Altmeister, als an seinen Schüler. Das Formen und dem goldgelockten Köpfchen segenspendende Christind dagegen mit seiner tann tein anderer als Memling gemalt altflugen Liebenswürdigkeit, seinen drallen haben. Daß er hier noch nicht völlig

Wenn er überhaupt vor seiner Übersiedelung nach Brügge gemalt hat - wofür wir allerdings gar feine sicheren Anhaltspunkte haben — so mußte doch die neue Um= gebung seine ganze Art, zu seben und zu schildern, völlig umwandeln. Mehr als alle anderen Deutschen, die in Flandern dem Evangelium der neuen Runft lauschten, hat er sich deren Ausdrucksweise angeeignet. In Martin Schongauers und Friedrich Herlins Schöpfungen klingt die nieder= ländische Formensprache, die sie bei Roger erlernt, wohl auch durch, aber sie entlehnen gemiffermaßen nur einige Rede= wendungen, ohne doch in ihr zu denken. Memlings Bilber dagegen kann man sich füglich nirgends anders entstanden denken, als in Brugge. Man glaubt aus einzelnen, namentlich der Frühzeit, noch den besonderen Dialekt eines Roger ober Goes herauszuhören.

So hat man auch auf ein unzweifel= haftes Bild Memlings in verhältnismäßig früher Zeit die Sianatur: H. v. d. Goes 1472 gefest. In der alten Binatothet ju Dunchen finden wir diefen Bfeudo-Johannes der Täufer, in idyllischer Waldlandschaft sitzend (Abb. 29). Er ift längft von ber Forschung feinem rechtmäßigen Urheber wieder gurudgegeben Vorsichtiger als der Fälscher der Inschrift brudte sich ein venetianischer Runftfreund aus, ber am Unfang des XVI. Jahrhunderts in der Sammlung des bekannten humanisten Bietro Bembo das Bildchen noch in seiner ursprünglichen Fassung mit einem anderen vereinigt sah und folgendermaßen in feinem Reifetage= buch beschrieb: "Das kleine Diptychon mit bem bekleibeten heiligen Johannes und seinem Lamm, der in einer Landschaft fist, auf bem einen Flügel, und unserer Lieben Frau mit ihrem Kind auf bem anderen in einer Landschaft, waren von der hand hans Memlings im Jahre 1470 gemalt; "in salvo el vero" fügte er, später seinen Text ausbessernd, hinzu: "wenn's nämlich wahr ift." Die Zweifel unseres würdigen kunstkritischen Ahnherrn waren unbegründet. Thatfächlich hat "Zuane Memglino" dies liebenswürdige kleine Bild gemalt, und wir wiffen Untonio Michiel Dank dafür, daß er die Überlieferung auf- in Rouen, Bruffel und Genua (Balazzo Bianco).

mundig erscheint, barf nicht wunder nehmen. zeichnete, daß dies im Sahre 1470 geschehen ist. Sie stütte sich vielleicht auf eine auf dem Madonnenflügel angebrachte Inschrift, benn die dem Munchener Bilbe aufgesette Inschrift ist eine plumpe Kälschung.

> Johannes fist im härenen Gewand, über bas ein roter Mantel gebreitet ift, auf einem Felfen der Bufte neben einer Quelle. Seine Rechte weist auf das Lamm Gottes, das rechts von ihm im Grafe liegt. Ein ftiller Balbgrund mit Beiher, aus dem ein Sirich trinkt, läßt die Bufteneinsamkeit wenig ichrechaft erscheinen. Die schärfere Bildung der Baumkronen, die fich, wie ausgerupft gegen den blauen Simmel abseten, verrät den Bögling Rogers, auch die Falten des Gewandes haben etwas von deffen Barte und Edigfeit. Der finnige Musbrud aber des zart modellierten, von frausem Blondhaar umrahmten Ropfes ift Memlings eigenstes Wert.

> Rlein, wie die meiften fruhen Bilber Memlings ist auch eine Doppeltafel, deren beide Teile, nachdem fie lange in Privatbesit getrennt waren, sich heute im Louvre wieder zusammengefunden haben (Abb. 30 und 31). Der linke Mügel ftellt Maria auf einer umbuschten Biese sigend im Rreise von sechs weiblichen Beiligen bar, beren eine, die heilige Ratha= rina, bem Chriftfind ben Ringfinger ber Rechten entgegenstrect, um den Berlobungs= ring zu empfangen. Gine naive Berbildlichung der Legende, nach der bei ihrem Martertobe die Stimme Christi ihr gurief: "Romme, meine geliebte Braut, die himmels= pforten find dir geöffnet!"

> Die Versammlung anmutiger heiliger Jungfräulein um bie Mutter Gottes war ein Vorwurf, der Memling besonders gut Er schuf hier das Borbild für zahl= reiche Wiederholungen, die immer wieder und wieder verlangt wurden. \*) Die ganze Holdfeligfeit seiner Runft spiegelt sich in diesem Idull. Die - man verzeihe den icheinbaren Widerspruch - fotette Rüchtigfeit der modisch herausstaffierten heiligen Badfische mit ihrem von den durchsichtigen Schläfen artig zurückgefämmten Blondhaar, ihren vergnüglich blinzelnden Augen, ihren

<sup>\*) 3</sup>ch nenne nur die Bilber in München (117), in der Accademica di San Luca in Rom,



Abb. 87. Anbetung ber heiligen brei Ronige. Mabrib. Brabo. holg: 0,95: 1,47 m. (Rach einer Originalphotographie von 3. Laurent & Cie. in Mabrib.)



Abb. 38. Darftellung im Tempel. Madrib. Brado. Dolg: 0,95:0,73 m.



Mbb. 89. Geburt Chrifti. Mabrib. Brabo. Bolg: 0,95: 0,78 m.

Stumpfnäschen und graziofem Rörperbau, lenkt nicht etwa den Sinn des Beschauers auf verfängliche Nebengedanten. Sie ent= fpricht der fauberlichen Rettigfeit, die einer Darftellung himmlischer Jugend nach Memlings Anschauung nicht fehlen durfte. Wie die Natur sich im Schmuck ihres grünen Sommerkleides prafentiert, so mußte auch weltliche Unmut den heiligen Gestalten Glang und Schimmer leihen, der folchem festlichen Ereignis, wie der Berlobung der Ratharina wohl ansteht.

Auf dem rechten Flügel kniet unter dem Schutz Johannis des Täufers der Stifter, ein bartlofer Mann mittleren Alters in langem, ungegürtetem Rod. Das Bappen zu seinen Füßen ift leiber bisher nicht heraldisch ermittelt. Die hagere Bestalt des Schutheiligen ist der auf dem Münchener Bilbe aufs engfte verwandt. Seine Rechte weist auf die Beiligenversammlung bes linken Bilbes. In der Landschaft, beren Mittelgrund einen ftillen, idyllischen Charakter trägt — zwischen den Bäumen am Bach gewahren wir einen Balbhafen, ber mit geftredten Läufen bas Beite sucht — verrät sich noch ziemliches Ungeschick für malerische Raumvertiefung. Begen alle Befete perspettivischer Berichiebung verstößt die Art, wie der Maler Episoben aus der Geschichte Johannes bes Evangeliften - feine Bifion auf Batmos - und bes Drachentöters Georg im Hintergrund geschilbert hat. Auch in diefer Unficherheit glaube ich ein Unzeichen der frühen Entstehung des Parifer Doppelbildes zu erkennen. Es läßt fich beobachten, daß Memling bei zunehmender Reife die unwahrscheinlich hohe Horizontlinie vermeidet und auch die Größenverhaltniffe zwischen Begetation, Staffage und Architeftur richtiger abwägen lernt.

Mit der Jahreszahl 1472 ist ein Madonnenbild in der Galerie des Fürsten Liechtenstein zu Bien bezeichnet, das einen weiteren chronologischen Anhalt für die Gruppierung der Werke Memlings bietet (Abb. 32), obwohl die Form der Bahlen einigen Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen läßt. Die schlanke Maria fteht, ihr mit einem Semochen be-Kleidetes Rind im Urme haltend, in engem Gemach, das durch ein Fenfter auf der

fniet ein Beter in langer Souppelande, der Madonna vorgestellt durch einen greifen Ruttenträger, den das Ginfiedlerglödlein und das höchst unheilige Tier, das sich seines Schutes erfreut, als heiligen Untonius legitimiert. Wieber bemerkt man, daß die im Bilbe vereinigten Geftalten nur außerlich zu einer Gruppe gusammen= gestellt sind. Zwar blickt die Madonna huldvoll lächelnd ju bem Schutbefohlenen herab, und das sehr ernsthafte Rind spendet ihm seinen Segen, aber sowohl der heilige Antonius, wie auch Beter bliden ftarr ins Beite. Dem Beschauer wird nicht sonderlich warm bei folder Werkeltagsfrömmigkeit, aber freut sich an der gefälligen Abrundung des einzelnen, an dem freundlichen Licht, das das Gange umfließt und für die fehlende innere Barme entschädigt.

Eine leife, gedämpfte Empfindung, die fich vor lebhaftem Ausdruck scheut, lebt in solchen Schöpfungen. Mimofenhaft schließen fie fich bei näherem Bordringen in fich Bart, wie sie gefühlt sind, zusammen. wollen fie auch genoffen fein.

Und doch war dieselbe Hand, die so ängftlich jeben grellen Ausbrud meibet, bereit und geschickt, zur gleichen Beit das höchst pathetische Schauspiel des Jüngsten Berichtes zu ichildern.

In der Dorotheentapelle der Marienpfarrfirche zu Danzig steht das Altarwert, das nach dem funftarmen Nordosten Deutschlands die erste aufregende Runde trug von den Wundern und Thaten der neu aufblühenden flandrischen Runft.

Ein seltsamer Bufall verschlug Memlings größte Schöpfung an ben Stranb der Beichsel.

Die Burgunderherzöge hatten früh bereits die Wichtigfeit des überfeeischen Bertehres für ihre dem angestammten Befit zuerworbenen Nordprovingen, insbesondere auch die Handelsstädte Gent und Brügge, erfannt. Sie begunftigten bie Niederlassungen italienischer und spanischer Sandelshäuser um fo lieber, als diefe gefügigen Gafte durch ihre Geldmachtstellung die ftete gur Auffahlichkeit geneigten einheimischen Geschlechter in Schach zu halten vermochten. So wurde icon 1441 allen Buzüglern, "welcher Nation und Abstamrechten Seite Licht empfängt. Bor ihr mung fie fein mochten", die Erwerbung bes



Abb. 40. Stifterin mit einer Schutheiligen. Baris. Sammlung Rann. Dolg: 0,81: 0,80 m.



Abb. 41. Stifter mit bem heiligen Bilhelm Baris. Sammlung Rann. Holg: 0,81:0,80 m.

Bürgerrechtes in Brugge erleichtert, und in faum vier Jahren hatten nicht weniger als 1677 Männer und 138 Frauen inner-

mehr als 150 ausländische Fahrzeuge den Bafenzoll in Sluys entrichteten.

Breiundfünfzig Sandwerkergilden gablte



Abb. 42. Chriftus am Rreug mit Beiligen und Stifter. Bicenga. Binatothet. Solg: 88: 64 m. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floreng.)

halb der fo bereitwillig geöffneten Mauern | man ; der Berkehr in der heute einsamen und ihre neue Beimat gefunden. Brügge ftand auf dem Bohepuntt seiner Macht, als es um die Mitte des Jahrhunderts 150000 Einwohner gahlte, als oft an einem Tage Rinder von der Strafe ins Saus rufen

ftillen Stadt war damals fo groß, daß man bei Schluß der Wertstätten, die "Wercclode" erschallen ließ, damit die Mütter ihre

mochten, um Unglud zu vermeiben. Auf reichen Rugen zu ziehen verstanden, nahm den Platen platscherten luftige Spring- Tommaso Portinari eine hoch angebrunnen, die Bruden waren mit zierlichen febene Stellung ein. Er hatte als Bant-

Bronzestandbildern geschmudt. Gin fesseln= agent ber Mediceer wiederholt den Ber-



48. Anbetung ber heiligen brei Ronige. Mittelbilb bes Floreinsaliars. Bragge. 30bannisbofptial. hols: 0,48:0,57 m.

des, lebensvolles Bild von Gluck und Macht that sich vor den Augen des Wanberers auf, ber burch eines ber ftart bewehrten Thore die zweite Hauptstadt Flanderns betrat.

Unter den Ausländern, die aus dem Unwachsen des Berkehres und Bohlstandes worben. Im Inneren, bas einer Spigen-

zögen von Burgund wichtige finanzielle Dienste geleiftet und babei seinen eigenen Reichtum ins Unermegliche gefteigert. Heute noch steht in ber Naalbestraat, mit stattlichem Turmbau geschmüdt, sein Wohnhaus, bas er von Bieter Bladelin er-

Raemmerer, Memling.

klöpplerinnenschule eingeräumt ist, begegnet | Sohn des kunstfreundlichen Florenz wußte uns wiederholt das Wappen der Medici und das Abzeichen des Ordens vom Gol- | Honig zu saugen, indem er bei Sugo van

aus der Blute der flandrischen Malerei benen Bließ, das an den erften Befiger ber Goes ein großes Altarwert beftellte,

bas in bem von feinen Uhnen gestifteten Sospital der Kirche Santa Maria Nuova zu Florenz den Ruhm bes Namens Bortinari auf die Nachwelt bringen follte. Cbenfo. stand er mit Memling in Berbindung, wenn wir ber Nachricht Bafaris trauen dürfen, daß Auffe - fo verdirbt er den Namen Bans), - der Schüler Rogers, für die Familien= fapelle der Portinari in Santa Maria Nuova ein fleines Bild gemalt habe, welches das Leiden Christi darstellte und später in den Befit bes Cofimo dei Medici überging. Für Rechnung italie-

nischer Weschäftsfreunde nun befrachtete das Haus Portinari im Jahre 1473 eine Galende "St. Thomas" in Brugge mit foft= lichen Tuchen, Belawert, Spezereien, Teppichwirkereien u. a. im Werte von etwa anderthalb Millionen Mark. Sie sollte über London nach Stalien laufen und barg unter ihren Rostbarkeiten auch das für eine italienische Familie bestimmte Altarwert Mem= lings, bas Rüngfte Bericht. Da dies Schiff englischen Raufleuten gehörte wenn es auch unter neutral burgundischer Flagge von einem frangösischen Rapitän geführt wurde - und die Hansa, zu

erinnert. Den Chor ber Jatobefirche hatte | deren vornehmften Bundesftädten Dangig damals gehörte, mit England im Streit lag, trug der fühne Danziger Schiffer



Abb. 44. Darftellung im Tempel. Rechtes Flugelbilb gu Abb. 48. Solg: 0,48:0,28 m.

Tommaso Portinari für seine Familie als | Haustapelle einrichten lassen und sicherlich auch mit Runftwerten ausgestattet, von Baul Benete, ber mit feiner "Carabenen fich freilich nichts erhalten hat. Der velle", genannt "ber Beter von Dangig",

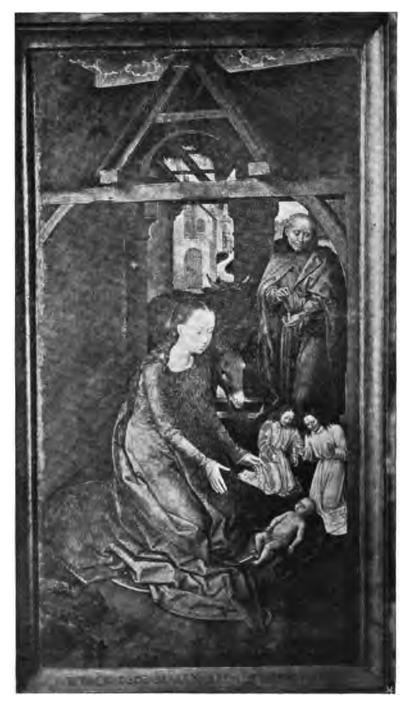

Mbb. 45. Geburt Chrifti. Lintes Flügelbilb gu Abb. 43. holg: 0,48: 0,28 m.

chen Raub in Sicherheit zu bringen, lan-

damals gerade in seeräuberischer Absicht im greiflicherweise zog die kede That des Kanal freuzte, fein Bedenken, es als will- Danziger Biraten viele Reklamationen fommene Beute zu fapern. Um den reis nach fich. Sowohl der Bergog von Burgund, beffen Flagge beschimpft war, als dete man ihn zunächst in Stade bei Bremen auch die geschädigten italienischen Sandelsund verkaufte hier die Schiffsladung. Drei herren erhoben Rlage wider den Raub. Danziger Patrizier und Mitglieder der Sogar der Papst Bius IV. wurde auf Georgenbrüderschaft des dortigen Artus- Drängen der Medici, Marcelli und Sassetti, hofes, Sidinghusen, Balandt und Nieder- die alle Anteil an der Fracht der Galere

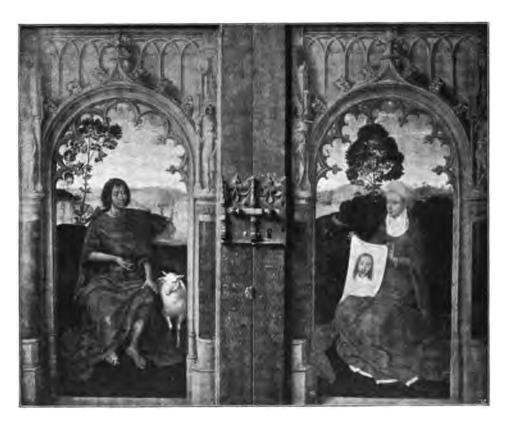

Abb. 46. Johannes ber Täufer und die beilige Beronita. Mußenflügel gu Mbb. 48.

hof, waren die Reeder des Beter von hatten, mit der Angelegenheit befaßt und Dangig. Sie wußten fich offenbar bei ber bedrohte ben Rauber Baul Benete mit Teilung ber Brife bas Altarwert Dem- ben hochften Rirchenstrafen, falls er seine lings zu sichern und ftifteten es auf ben Beute nicht herausgabe. Der Brozeg blieb Georgsaltar ihrer Bruderschaftstapelle in indes unerledigt und Memlings Altarber heimatlichen Bfarrfirche. Gine Dan- wert im Befit ber Georgenbruder ju Dangiger Chronif meldet bei der Nachricht gig, bas es nur mahrend der Beit der von dem gludlichen Fang der burgun- frangöfischen Fremdherrschaft für einige Beit difchen Galende: "Auf dieser ift die Taffel hergeben mußte, als alle wertvollen Runftgewesen, welche auf S. jorgens juntern werte ber eroberten Länder nach Paris altar gesett ist, ein schön, aldes, kunst- wanderten, um dann nach den Friedensreiches malwert vom jungften Tage." Be- beftimmungen von 1815 jum Teil ihren





Abb. 47. Johannes der Täufer und der heilige Loreng. London. Rationalgalerie. Holg: 0,56: 0,17 m. (Rach einem Kohlebruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rem York.)

Besitzen wieder zurückgegeben zu werden. Im Jahre 1851 sandte man das Bild nach Berlin, wo Prosessor Xeller die Schäden älterer Restaurierungsversuche — solche hatte bereits 1718 der Danziger Maler Christoph Kray und 1815 in Berlin Prosessor Bod angestellt — auszubessern bemüht war.

Das Bilb — vielleicht die am höchsten hervorragende Schöpfung Hans Memlings — hat die Gelehrten zu lebhaftem Streit aufgeregt. Da es in Danzig verhältnis=mäßig lange der vergleichenden Untersuchung sahrender Kunsthistoriker entrückt blieb, schwankte man, es Memling zuzuerkennen. Alle möglichen Meisternamen wurden ersprobt. Und dennoch kann für niemand, der Memlings beglaubigte Schöpfungen kennt, ein Zweisel darüber sein, daß seine Hand hier den Vinsel geführt.

"Ein schön, albes, tunstreiches malwert vom jüngsten Tage", diese, ehrliche Bewunsberung tönenden Worte des Danziger Chronisten Melmann sinden Wiederhall bei jedem, der aus dem hoch gewöldten Quersschiff der Marienkirche vor den Altar der Dorotheenkapelle — in diese wurde das Bild 1817 überführt — tritt.

Sind die Flügel geschlossen, so erblickt man — in grauer Steinfarbe gemalt unter rundbogigen Nischen — die Figuren der Madonna und des heiligen Michael; vor dem Sociel dieser als Steinbilder gedachten Gestalten knieen betend die Stifter des Bildes: links in schwarzer Houppelande, aus der nur ein schmaler Hemdvorstoß am Halfe hervorgudt, der Mann, rechts in roter Sammetrobe mit weißem Besat beffen Chefrau (Abb. 33). Wappenschilder sind neben ihnen angebracht, die Aufschluß verheißen über ihre Namen. Leider haben die bis= herigen heraldischen Deutungsversuche zu keinem sicheren Ergebnis geführt. dem Wappen der Frau beigegebene Devise: pour non failir führte der aus einer mai= ländischen Kamilie stammende Kardinal Branda Caftiglione. Anklänge an mai= ländische Familienwappen sind auch in bem Stifterwappen nachweisbar. Ein altes Wappenbuch des Berliner Kupferstichkabinetts bezeichnet den schwarzen Löwen im goldenen Felde als Wappenzeichen einer Familie La Perace, während die goldene

Familie Le Marchaul im Mailändischen angeführt wird. Daß die Portinari mit Mailand in Beziehung standen, ergibt sich daraus, daß Pigello Portinari († 1468) die Bank der Medici in Mailand vertrat. Trozdem muß man bet weiteren Nachsforschungen auch mit der Möglichkeit rechsen, den Auftraggeber des Bildes in Pisa oder Florenz zu sinden, da nachweislich für diese Städte ein Teil der Fracht des "St. Thomas" bestimmt war.

Italienisch ist der Kopsschmuck der Stifterin, ein lose über das Haar gelegtes Schleiertuch mit Perlen und Goldfranzen,
— wobei allerdings nicht verheimlicht werben darf, daß gerade dieser in seinen Vershältnissen verunglückte Kopf durch Puten und Übermalung viel gelitten hat; ebenso trägt der Mann die Haare nach italienischer Sitte aus der Stirn gekämmt, während in den Riederlanden ein anderer Haarschnitt Wode war. Aber auch von diesem Kopsist nur die Untermalung alt. Bielleicht hatte ihn der Maler, da er seinen Aufetraggeber nicht von Angesicht kannte, ansfänglich unausgeführt gelassen.

Die Figuren der Madonna und des Erzengels Michael find mit dem ganzen Liebreig Memlingischer Runft angethan. Maria mit dem in ein Linnenhemd ge- . fleideten Chriftfind, das mit einem Bogelchen spielt, auf dem Urm, erinnert in ihrer ftillen Milde an das oben geschilderte Muttergottesbild in der Galerie Liechten= ftein (Abb. 32). Der Faltenwurf des vorn ein wenig emporgezogenen Mantels ift vielleicht etwas härter als dort, um die Ilufion des Steinmaterials zu erwecken. Auf dem leise gesenkten Haupt, das von ge= welltem Haar umrahmt wird, prangt eine Lilienkrone, über ihr ift ein kreisrunder Baldachin aufgehängt.

In unwahrscheinlich zierlicher Haltung erwehrt sich der gestügelte Engelritter Michael der Dämonen, die an seinem langen Schultermantel zerren, mit dem Schwert. Wir müssen ihn uns vom Himmel herabeilend denken, um den halb schwebenden Schritt seiner Füße zu verstehen. Sein lodiger Knabentopf allein schon würde

netts bezeichnet den schwarzen Löwen im Memling als Maler dieser Gestalt verraten, goldenen Felde als Wappenzeichen einer die der schönsten eine ist, die er geschaffen. Familie La Perace, während die goldene Jeder Zweisel an seiner Urheberschaft aber Zange mit Devisenband als Zeichen der schwindet bei der Betrachtung der Innen-





Abb. 48. Johannes der Täufer und Maria Magdalena. Baris. Bouvre. Hold: 0,48: 0,12 m. (Rach einem Kohlebrud von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

malerei des Altarichreines: des Jungften Gerichtes (Abb. 34--36).

Gine Geftaltenfulle, wie fie abnlich bis dahin nur aus dem Genter Altar ber Bruder van End uns befannt ift, hat der Maler zu meistern unternommen. 3war war das Thema in der deutschen und flandrischen Malerei nicht neu: ein Jan van Euch nahe ftehender Maler hatte es auf einem Mügelbilbe (Ermitage St. Betersburg) behandelt, und Betrus Criftus wußte nichts Befferes zu thun, als diese Borlage zu kopieren, als er 1452 den Auftrag er= hielt, für eine Rirche ju Burgos ben ber letten Dinge burch Dierit Bouts. Die gleichen Gegenstand zu malen (Berlin, Rönig- reiffte Durchbildung bes Borwurfes aber liche Gemälbegalerie). Roger van der bleibt die Demlings.

Wenden stellte in bem von Nicolas Rolin bestellten Altar des Hospitales zu Beaune, um 1447 den Typus auf, der für die Folgezeit Geltung behalten follte. Darftellung wurde von ihm als Breitbild gemalt, die Schilderung der Sollenftrafen und der Simmelsseligfeit auf die Flügel= bilder verwiesen. Der Meifter Stephan hatte gur felben Beit ein Jungftes Bericht für die Lorenzfirche in Köln geschaffen, das Memling wohl ebenfalls nicht unbefannt geblieben war. Nur schriftliche Überlieferung melbet von einer Schilderung



Abb. 49. Madonna mit Beiligen. Mittelbild bes Altare ber Spitalbruber von St. Johann. Brugge. Johannishofpital. Bolg: 1,72:1,72 m.



Abb. 50. Enthauptung Johannes bes Taufers. Linter Innenflugel gu Abb. 49. Bolg: 1,72 : 0,86 m.



Mbb. 51. Johannes auf Batmos. Rechter Inneuflügel ju Abb. 49. Boly: 1,72: 0,86 m.

Im oberen Teil bes Mittelbilbes (Abb. 34) thront auf farbenschillerndem Regenbogen ber Beltrichter in goldener Glorie; von seinem Antlit geht zur Linken bas Schwert ber Bergeltung, jur Rechten ber Lilien= zweig der Unichuld und Bergebung aus. Engel mit ben Leibenswertzeugen um= ichweben ihn, andere laffen aus den Bolten zu seinen Fugen, die auf ber Welt= tugel ruhen, die Bofaunen des letten Tages erschallen. Schon hat fich ber Berichtshof der zwölf Apostel zu beiden Seiten bes Herrn versammelt, Johannes der Täufer und Maria als Fürbitter ber Menschheit knieen rechts und links. Gin tiefblauer und Überraschung malt fich auf ben Ge-

abgetont, spannt sich über die Erbe, aus der die Leiber der Toten auferstehen. In ihrer Mitte ragt in golbenem Banger ber Bollftreder bes göttlichen Richtspruchs, ber Erzengel Michael, in der Linken die Bage haltend, auf der Gerechte und Ungerechte gewogen werben. Tief fintt die Schale mit dem inieenden Beter herab. mährend in qualvoller Berzweiflung der Sunder auf ber emporschnellenben rechten Bagichale feine Glieder verrentt. In den beiden ift das Grundmotiv angeschlagen, das in den gahllofen Geftalten rechts und links mannigfach variiert fortklingt. Staunen himmel, nur am horizont zu lichtem Beiß sichtern ber zu neuem Leben Erwecten,

leibenschaftlicher Schmerz verzerrt die zum zwiefachen Tode Berdammten auf ber rechten Seite des Bildes, das eine Fortsetzung in den beiden schmalen Flügeln findet.

Links begrüßt Betrus und eine Engel= ichar die Erftandenen, die auf Arpftall=

Effetten in Scene gesett. Mit ber Fulle ausbrudsvoller Gebärden und mechfelnder Motive in den meift unbekleideten Geftalten wetteifert die von duntlem Blaugrun au leuchtendem Gold, Sochrot und Weißblau auffteigende Farbenstala. Gemeffene Rube



Abb. 52. Stifter mit Southeiligen. Außenflügel gu Abb. 49. Dolg: 1,72:1,72 m.

stufen zu ber in reichem Steinschmuck herrscht in ben himmlischen Regionen; ftrahlenden Simmelspforte emporfteigen gleichwohl find die zwölf Beifiger, die im lodernden Flammen des Sollenschlundes einem Boltentrang fich niedergelaffen haben, die herabstürzenden Leiber der zu ewigen lebendig individualifiert; der bartlose Ropf Qualen Berurteilten (Abb. 36).

ift hier mit einem unerhörten Aufwand an lipps bes Guten von Burgund erinnern;

Rechts aber verschlingen bie Halbfreise um ben Richterstuhl Christi auf bes britten Apostels auf der rechten Seite Das große Drama bes Jungften Tages tragt Bortratzuge, die an die Bergog Bhi-



Abb. 68. Paffion Chrifti. Turin. Ronigi. Binatolbet. Solg: 0,56:0,90 m. (Rach einer Originalphotographie von Anberjon in Bom.)

ähnlich hat auch Roger van der Weyden lingen Blumen auf den Weg. Rur ein in seinem Altar zu Beaune, der offenbar Rindergemüt sindet solche Züge. Kindlich Memling als Borbild diente, den Landes- wirkt auch das Übermaß an grellen Geherrn den himmlischen Scharen zugesellt. darben bei den Berdammten. Roger van Maria und Johannes sind sehr verwandt der Weyden gab den Opfern des Fegeben gleichen Gestalten der Berliner Tasel seuers dämonische, die zur Fraze gesteigerte (Abb. 20).

Bon strahlendem Sonnengold und lich= ten Regenbogenfarben heben fich die Apostel= töpfe träftig ab. Auf den im Morgen= grauen dämmernden irdischen Fluren beherrscht der in übermenschlicher Größe gebilbete Erzengel mit bunt schimmerndem Flügelpaar und gelbrotem Brokatmantel die Mitte ber Komposition. Ergreifend wirken die mannigfach bewegten Geftalten der Auferstehenben. Memling offenbart hier eine Kenntnis des menschlichen Leibes, die und Brillanz der Farben wetteifert die Gin Ber= billig Staunen wecken muß. gleich mit ber Schilberung Rogers zeigt, baß er seinen Meister übertroffen, die Barten seiner edigen Formensprache ju mildern vermocht hat, ohne doch an Schärfe des Ausdruckes einzubugen. Gleiche Bewunderung verdienen die Seligen des linken Flügels, deren schlanke Anmut sich über alles erhebt, was die flandrische Runft des Jahrhunderts in der Darstellung des Nadten geleistet, während den gewaltsam verrenkten Leibern der Höllenanwärter noch manche Ungeschicklichkeit anklebt.

Den reinsten Genuß aber gewährt das Studium der Röpfe, in denen so mannigfache feelische Erregung fich fpiegelt, bag ber Beschauer nicht müde wird, in ihnen zu lesen. Das Staunen der vom Todesschlaf jäh Erwachten bei dem Anblick des neuen Lichtes, das überquellende Dankesgefühl der Erlöften, die bescheibene Scheu und Ehrfurcht beim Beschreiten ber zur himmelsthur führenden Stufen, alles ist dem Maler trefflich gelungen: in diesem Teile der Schilderung verrät er besonders beutlich seine Bekanntschaft mit bem Jungften Gericht Meifter Stephans aus der Lorengfirche ju Roln, ohne daß ihm eine direkte Entlehnung nachzuweisen ware. Wie rührend wirkt die Naivität, mit der er Betrus einem der Ankömmlinge die Hand bruden läßt, als gelte es, einen alten Befannten ju grußen; neugierig und etwas neidisch wendet ein anderer sich zu dem so Ausgezeichneten Engelfnaben streuen von der Edbalustrade des Portalbaues den Antomm=

Nur ein wirkt auch bas Übermaß an grellen Gebärden bei den Berdammten. Roger van der Wenden gab den Opfern des Fegefeuers bamonische, bis zur Frate gesteigerte Wildheit; er schilderte die Beftie im Menschen. Bei Memling überwiegt bas rein fünstlerische Interesse an fühnen Berfürzungen und heftigen Bewegungsmotiven, die allerdings stets etwas Lahmes, Unfreies behalten. Richt Grauen sollen die Ungludlichen erregen, fondern Mitleid. Riemals hat seine Einbildungstraft sich an Fremderes gewagt. Sein Gifer macht ben Beschauer lächeln. Dennoch bleibt ernfter Bewunde= rung genug übrig. Mit ber Leuchtfraft Feinheit ber Modellierung der elfenbeinglatten Körper, die durch zarte graue Lasuren erzielt, bet aller zeichnerischen Durchbildung doch nie in harte Leblofig= teit fällt. Die Bewegungsmotive find nicht frei und ungezwungen, aber weniger steif als in anderen Werten der gleichen Beit, einzelne fogar von ergreifendem Ausdruck; fo z. B. die Frau links im Borbergrunde des Mittelbildes, die aus dem Todes= schlummer bestürzt sich aufrichtet und mit der Hand nach dem Kopfe faßt, als wolle fie sich ber Wirklichkeit so wunderbarer Geschehnisse rings umber vergewissern; oder der neben ihr knieende Mann, der in überquellender Dankesfreude die Bande jum Beiter im Mittelgrunde himmel hebt. hodt ein weibliches Wefen handeringend auf einem Leichenstein, ber eine nur gum Teil sichtbare Umschrift trägt. Diese Inschrift hat wiederholt die Wißbegier der Runftforscher in die Frre gelockt. Sie lautet — sinngemäß ergänzt —: (H)ic jac(et) anno domi(ni) (MC)CCCLXVII . . . Sier liegt begraben im Jahre bes Herrn 1467 . . . Wer nicht annehmen will, daß Memling lediglich einen Grabftein in seiner all= gemeinen Erscheinung - d. h. mit einer Inschrift, die das Sterbejahr des Bestatteten anzeigt — hier auf dem großen Totenader der Menschheit malen, sondern an ein besonderes, für ihn oder den Besteller wich= tiges Greignis mit ber Jahreszahl erinnern wollte, der sei darauf hingewiesen, daß 1467 ber Bergog Philipp ber Gute von Burgund aus dem Leben geschieden war und feine

Unterthanen in tiefer Trauer zurüdgelaffen | Zauber umgeben find, von beren Entstehung hatte. An ein folches Todesjahr zu mahnen, man nur unbestimmte Runde hat, schlossen könnte Memling wohl in den Sinn ge- sich seit je Legenden und Sagen. So hat tommen sein, wie er ja auch in den Bugen man auch aus dem Umftand, daß der Ropf



Abb. 54. Ausichnitt aus Abb. 58 (Rach einer Driginalpholographie von Anderson in Rom.)

bes Apostels Johannes das Andenten an | bes erlöften Beters auf der Bage Dichaels ben großen Fürsten festhielt.

auf ein dem Solzgrund eingefügtes Metall= Un Bilber, welche die Einbildungsfraft plattien gemalt ist, allerlei geschlossen: ber besonders lebhaft beschäftigen und dazu Rünftler habe hier sein Bildnis angebracht, noch, wie diefes, mit einem geheimnisvollen um fich ber gottlichen Gnabe zu empfehlen,

und was dergleichen Fabeleien mehr. Gine | nebig - ftimmt nun allerdings mit bem bes biefer lofalen Überlieferungen, die allerdings erft im siebzehnten Jahrhundert auftaucht, so bleibt immerhin die Möglichkeit offen, in

Stifters bis auf die Farben überein, und hat infofern Intereffe, als fie ebenfalls Diefem einen Bermandten Bauls II. zu feben.

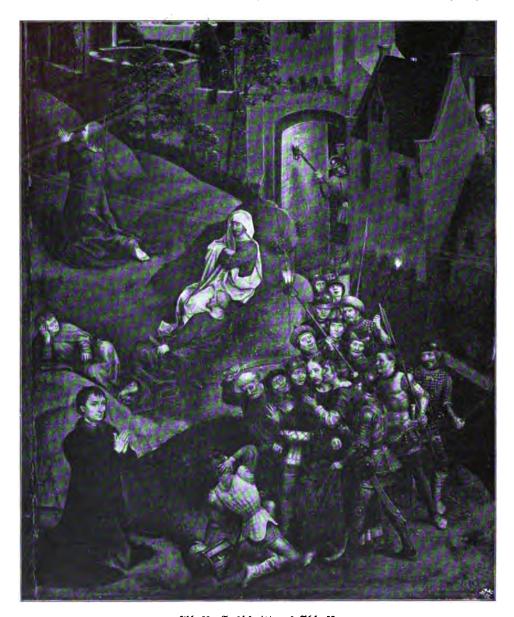

Mbb. 55. Ausichnitt aus Abb. 53. (Rach einer Driginalphotographie von Anderson in Rom.)

bavon spricht, das Bilb fei für Stalien bestimmt gewesen, und zwar als Geschent uns bescheiben, bis einmal ein glücklicher für Papft Baul II. (1464—1471). Deffen Urfundenfund endgültigen Aufschluß über Familienwappen — bas ber Barbo aus Be- Entstehung und Bestimmung dieses für die

Mit folder Mutmagung muffen wir

Künftlerschaft Wemlings so bedeutsamen juez aufbewahrt, hängt es jett in der Berkes gibt. Nur Mutmaßung läßt uns Bildersammlung des spanischen Königs=

auch ein zweites — fünstlerisch ebenso sicher hauses, im Museo del Prado zu beglaubigtes — Altarbild Memlings zeit- Madrid (Abb. 37—39). Es ist ein so-



Abb. 58. Ausfanitt aus Abb. 53. (Rach einer Originalphotographie von Anberjon in Rom.)

lich hier anreihen. Es gilt als Reises genanntes Epiphanienbild, das Christi altar Raiser Karls V., obwohl seine Geburt, die Anbetung der Könige aus dem stattlichen Waße solcher Bestimmung einigers Worgenlande und die Darbringung im maßen widersprechen. Früher in einem von Tempel auf den drei Innentaseln vereinigt,

Karl V. erbauten Luftschlößchen bei Aran- mährend die Außenflügel den leibenden

Christus und die betende Maria darstellen. Das Mittelftud ber Innenbilder, die Un= betung der Könige, lehnt sich in seiner Romposition eng an die gleiche Darftellung Rogers van der Wenden in München an (f. Abb. 2), ja, topiert deffen Sauptgruppe, die figende Madonna mit dem knieenden Ronige, fast wortlich. Derartige Entlehnungen waren im fünfzehnten Jahrhundert nichts Ungewöhnliches, sie galten nicht als geistiger Diebstahl, vielmehr erhielt der Maler vom Besteller oft genug den Auftrag, ein berühmtes Bild als Vorlage zu benuten, so vielleicht auch Memling. Als Auftraggeber Memlings bezeichnet man in diesem Falle neueftens Rarl ben Ruhnen von Burgund, weil die Rigur des links knieenden beiligen Rönigs beffen Buge tragen foll. Der gleiche Ropf kehrt auch in dem Münchener Bilde bei dem weihrauchspendenden Beisen wieder; dort aber bezeichnet die Überlieferung ben knieenden Greis - fehr mit Unrecht als Philipp ben Guten und ben rechts ftebenden ftolgen Maurenfürften als feinen Sohn, Rarl ben Rühnen, mahrend eben jener Beihrauchspender namenlos bleibt. Die wenigen erhaltenen Porträts der Burgunderfürsten, die auf Authenticität Anfpruch machen konnen, laffen alle biefe Bezeichnungen gewagt erscheinen, zu benen die lebendige und perfönliche Charakteristik der heiligen drei Ronige, sowie der Bunfch, ben großen Belben ber Zeitgeschichte auch an folder Stelle zu begegnen, wohl den Hauptanlaß bot. Bevor die Monographie bes burgundischen Fürstenhauses nicht schärfer gesichtet ist, wie heute, wo man in den Galerien von Bruffel und Berlin zwei durchaus verschiedenartige Bruftbilber als die Karls des Kühnen ausgibt, hat das Suchen nach folden Borträtköpfen in beiligen Darstellungen keinen rechten Sinn. Bollends bedenklich aber ist es, aus so unsicheren Boraussepungen Schlusse auf die Entstehungezeit und Geschichte einzelner Bilder zu ziehen.

Selbst, wer zugeben zu muffen glaubt, daß der in pruntvollen Hermelin gekleidete knieende König auf Memlings Altar in Madrid kein anderer als Karl der Kühne ist — ein bezeichnetes Medaillenporträt dieses Herzogs erleichert die Prüfung braucht daraus nicht zu folgern, daß der Maler von diesem Fürsten zu der Arbeit Thatsächlich mag der Maler durch die

beauftraat wurde. Denn auf zwei anderen Bildern, bem icon erwähnten Altar Rogers und einer dem Madrider Bild noch näher ftehenden Anbetung der Ronige in Brugge (Abb. 43), kehrt dasselbe Modell wieder, mahrend die Stifter baneben abgebildet find. Überdies tann man bei der peinlichen Genauigkeit, mit der alle Ausgaben der herzoglichen Raffe aufgezeichnet wurden, als wie sie uns die zahlreichen erhaltenen Rechnungen und Inventare Rarls des Rühnen fennen lehren, taum annehmen, bag ein Auftrag an Memling ohne jeden Beleg geblieben fein follte. Thatfächlich aber fuchen wir einen folchen vergebens in dem reichen Urfundenschat gur Geschichte ber Burgunderherzöge, den Graf Delaborde mit unend= lichem Gifer aus Archiven und Bibliotheken gehoben hat.

Was mich bestimmt, den sogenannten Reisealtar Rarls V. im Beginn der siebziger Jahre entstanden zu denken, ift vielmehr jener schon betonte enge Anschluß an die ältere Schöpfung Rogers. Schon im Jahre 1479 bewegte sich, wie wetter unten auszuführen ift, Memling feinem Borbilbe

gegenüber wesentlich freier.

In einem halbverfallenen Bau, aus deffen Fenfteröffnungen wir auf die Stadt Bethlehem bliden, hat die heilige Familie Unterschlupf gefunden; Ochs und Esel bliden von der Rrippe im Mittelgrunde auf den Borgang, dem auch der bejahrte Nährvater Joseph nur mit scheuer Berwunderung beimohnt. Maria fitt inmitten der armseligen Umgebung mit ihrem Rind, dem der greise König anbetend die Füße tüßt. Aus ihrer Haltung spricht das Befühl, als möchte fie solcher erstaunlichen hulbigung bescheidentlich wehren. fniet der zweite Ronig - eben jener vermeintliche Rarl von Burgund - in formlich steifer haltung sein Geschent, ein toftbares Beihrauchgefäß, barreichend, mahrend bon rechts der Mohrenfürft, den Sut lüftend, in höfischem Schritt herantritt. Das Gefolge der Könige drängt sich neugierig an beiden Thuren, ohne sich doch näher heran= zuwagen.

Feierliche Gemessenheit atmet die ganze Darstellung: man bentt unwillfürlich, wie bei so vielen Bilbern der Beit, an eine burch feste Borschriften geregelte Ceremonie.

lebenden Bilder und dramatischen Auf- wirkung zwischen Kirchenschauspiel und führungen, mit denen man das Fest der bildender Kunst bestand seit dem frühen Epiphanie beging, zu seiner Anordnung Mittelalter, und Memling war nicht der

bestimmt fein. Alljährlich wurde in ber Mann, folche Überlieferung anzutaften. Aber



Abb. 57. Ausschnitt aus Abb. 58. (Rach einer Originalphotographie von Anderson in Bom.)

ein Spiphanienschauspiel aufgeführt, bei dem Solbseligkeit und Burde. Seine leuchten-man sicherlich die herkömmliche Anordnung ben Farben lieben erft bem Ganzen überder Buhne angstlich mahrte. Gine Wechsel- irdischen Zauber. Auf dem linken Flügel

Jatobstirche zu Brugge am Dreikonigstage aus Eigenem gab er ben einzelnen Gestalten



Abb. 58. Ausichnitt aus Abb. 53. (Rach einer Originalphotographie bon Anderfon in Rom.)

des Altarschreins malte er die Darstellung im Tempel, auch hier sich anlehnend an gang rechts hinter einer Saule ein Jung-bas Borbilb, das Roger van der Weyden ling mit bildnisartig individualisierten, ihm gegeben (Abb. 38). In den Altar= raum der Kirche, an dem Simeon aus ihren Sanden das Chriftfind empfängt, ift einem folden Beugen der heiligen Sand-Maria eingetreten; Joseph mit seiner Opfer- lung. Aber auch Roger van der Wenden gabe, den beiden Tauben, folgt murrisch. hatte den Hauptfiguren noch einige Bu-

fegnend zum Chriftfinde heran, während etwas ichläfrigen Bugen fichtbar wird. Das Evangelium (Lucas 2, 27) weiß nichts von Die hochbetagte Prophetin Sannah tritt schauer hinzugefügt, fo daß sich Memling

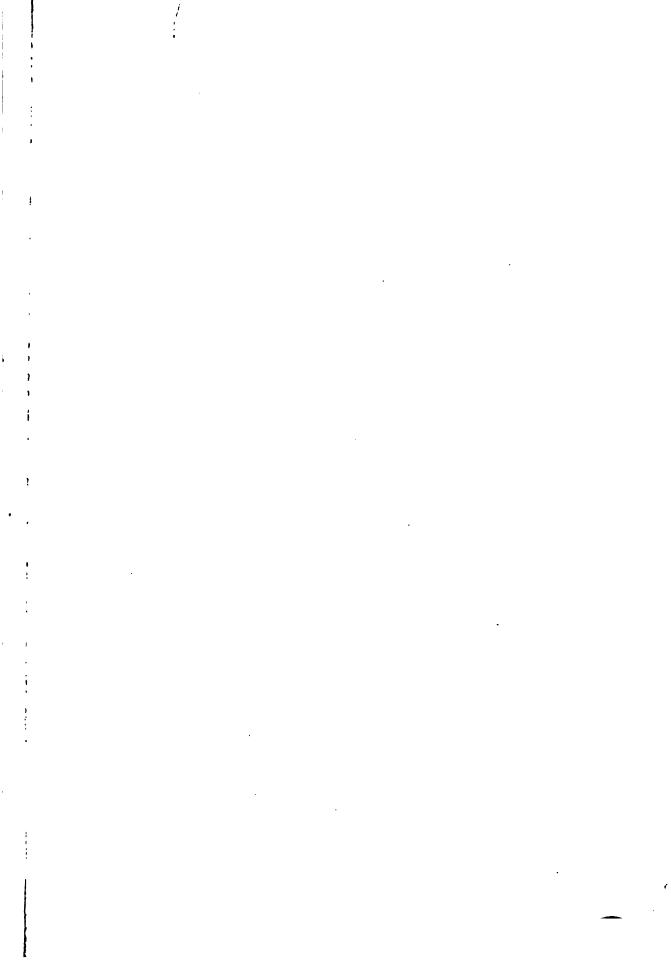



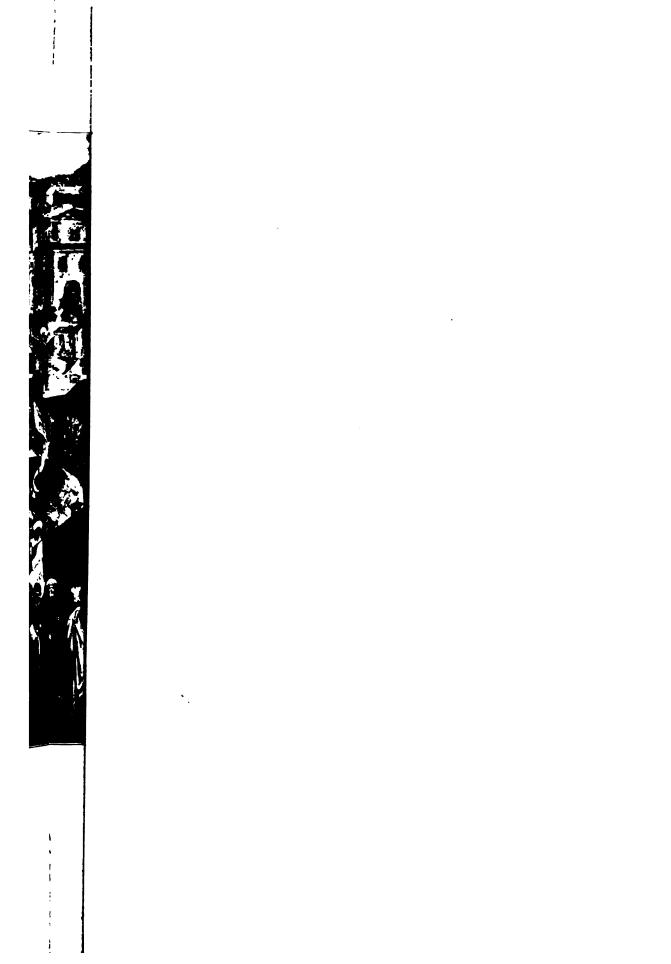



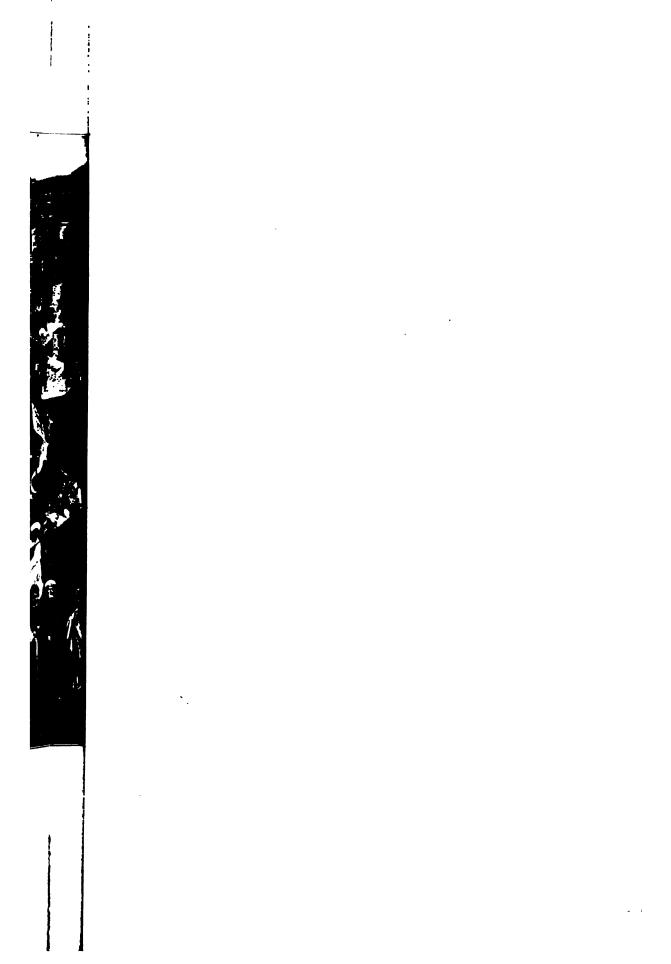

.

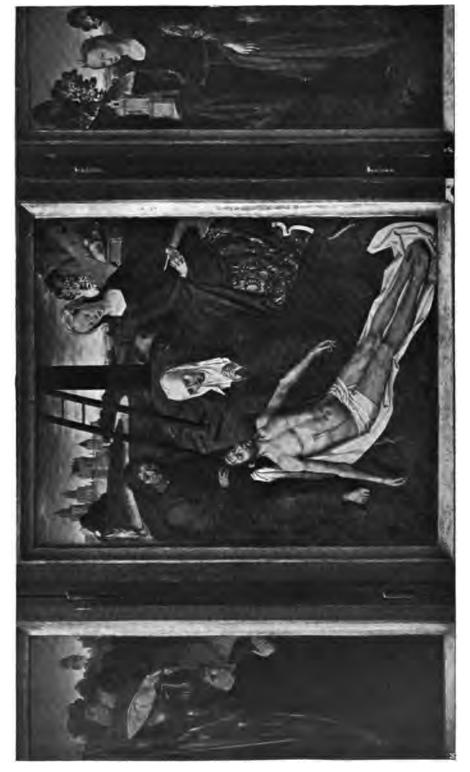

Abb. 60. Allar bes Abriaen Reins. Brigge. Johannishofpital. holg. 0,44:0,72 m. (Rach einem Roblebrud bon Braun, Clament & Cie. in Dornach i. E., Barte und Rem Bort)

auch hier auf feinen Meifter berufen konnte. Böllig wich er dagegen von der Borlage bes Münchener Bildes ab, indem er auf dem rechten Flügel statt der Berkundigung Maria die Geburt Chrifti malte (Abb. 39). Maria betet knieend bas Christkind an, bas fie auf einem Bipfel ihres Mantels gebettet hat. Zwei Englein thun es ihr nach, und Joseph, der ausgegangen war, seiner Frau in der Stunde der Rot Bilfe zu suchen, fehrt gurud, die Rerze in seiner Sand vor dem Luftzuge schützend. Auch hier bliden Ochs und Gfel von der Krippe im hintergrunde des Stalles mit blödem Staunen auf den Borgang. Schlichte, zum Herzen sprechende Innigkeit hat Memling der Schilderung eingeflößt. Sehen wir von der ihm nun einmal eigenen Unfähigkeit ab, das einzelne zum feelisch belebten Gangen zu verknüpfen, so fehlt dem Bilde nichts zur vollen Wirtung auf bas gläubige Gemüt. Aus dem Dämmerlichte der verfallenen butte leuchtet Maria hervor, beren Geftalt den überirdischen, vom Chriftkind= lein ausgehenden Glanz wiederftrahlt. Für= ' forge und Chrfurcht sprechen aus ihrer nutt hat; hinter ihr steht eine jugendliche Saltung; die zierlichen Sande breitet fie Beilige, die durch das Buch in ihrer Linken

segenflehend und schützend zugleich über ihren Liebling aus. Gerade die allen Ge= stalten bes Deifters eigene Behutsamteit, das Leise des Auftretens und Gebarens ist hier am Plate. Jedes laute Wesen murbe stören. Es zittert eine weihevolle Empfindung durch den Raum, gleich den zarten Strahlen, die das Haupt von Mutter und Rind umgeben. Unter allen Bilbern der Weihnacht wird dieses stets seinen hohen Rang behaupten, weil es von echter Beih= nachtsftimmung getragen ift und folche wieder erzeugt.

In die nächste Rabe diefes Altarwerkes muffen zwei Flügelbilder gerudt merben, die fich jest in ber Sammlung Rann ju Baris befinden, nachdem fie lange Beit in englischem Privatbesit gewesen, Uberreste eines Altars, beffen Stifter sie mit ihren Namensheiligen darstellen (Abb. 40 und 41). Auf dem linken Flügel kniet eine bejahrte Frau, aus deren Rügen wir un= ichwer bas Modell wiederertennen, bas Memling für die Brophetin Sannah in dem eben besprochenen Epiphanienbild be-



Abb. 61. Rlage um ben Leichnam Chrifti. Berlin. Sammlung bon Raufmann. holg: 0,68:1,04 m.

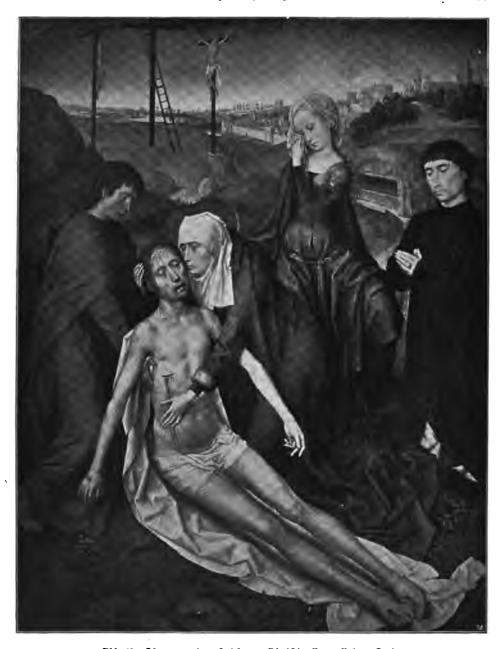

Abb. 62. Rlage um ben Beichnam Chrifti. Rom. Balaggo Doria. фоlg: 0,68: 0,53 m. (Rach einem Rohlebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

nicht bestimmt zu identifizieren ift. Um bie Darstellung im Tempel Abb. 44). Gine fo beutlicher verrät ihr Antlig die Berstammung aus Memlings Atelier; es ist bauten schließt den Horizont dieses Bildes ab. dasselbe, das er wenige Jahre später der Auf der rechten Seite kniet der Stifter, Maria gab, als er für Jan Floreins eine beschützt vom heiligen Wilhelm von Male-

hügelige Landschaft mit ftolzen Schloß=

Biederholung der Epiphanie malte (fiehe val, der über seiner Ritterruftung ein getft-

liches Gewand trägt — er hatte, obwohl er feinen friegerischen Beruf beschaulicher Einfiedelei geopfert, wie die Legende ergahlt, den Panger unter ber Rutte bei= behalten, um der Berweichlichung zu weh-

aus zahlreichen Miniaturen bes späteren Mittelalters fennen. Es führt uns auf eine Spur, auf der vielleicht ber Name des Dargestellten zu finden ist. In Memlings unmittelbarer Nachbarschaft, in der Blaeren. Auch hier umichließt ein heiteres mincftraet ju Brugge, wohnte Billem



Abb. 63. Beibliches Bilbnis. Brugge. Johannishofpital. фоlg: 0,37:0,27 m.

Landschaftsbild mit tief liegendem Mittel= | grund die Figurengruppe. Der knieende Beter im dunklen, pelzbesetten Sammetrock

Brelant, ein angesehener Miniaturmaler, der unter anderem für Rarl den Rühnen eine Sandschrift der Chronik vom Bennegau hält ein zierliches Gebetbuch in den händen; (Manustript der Königlichen Bibliothet zu bas "Federfäßlein" aus Messing an seinem Brussel) mit zierlichen Bildern geschmuckt Gürtel erinnert an die Gerätschaften bes hat. Er war Mitglied ber Brüderschaft Schreibers oder Buchmalers, wie wir fie jum Evangeliften Johannes und beiligen



Abb. 64. Barbara Morel. Brüffel. Königl. Mujeum. Holg: 0,37: 0,27 m.



Abb. 65. Billem Morel. Bruffel. Ronigl. Dufeum. Sols: 0,87: 0,27 m.

Lukas, der vornehmlich Buchhändler und die Johannestapelle zu Geckhout schmudte. Miniaturmaler angehörten. Ravelle in der Abteikirche zu Geckhout bei Brugge war, wie die Bruderichaftsrechnungen aufzeichnen, "Weister hans", ben wir ohne Muhe als hans Memling retognoscieren, beauftragt, ein Baar Flügelbilder zu malen. In den Jahren 1478 in der venetianischen Atademie in eine und 1479 murben ihm bafur Bablungen Darftellung bes gefreugigten Chrigeleiftet und 1480 fonnte die fertige Tafel ftus einbezogen, Die ebenfalls auf ein Dri-

Für beren Mus bem engen Bertehr mit Brelant erflart fich auch zwanglos der Umftand, daß Memling beffen hausfrau als bequemes Modell für feine Darftellung im Tempel auf bem Flügelaltar zu Mabrid benutte.

Ropien dieser Stifterflügel finden wir



Abb. 66. Die Beiligen Benebift, Chriftoph und Agibius. Brugge. Alabemie. Bolg: 1,21:1,54 m.

von einem Zimmermann auf bem Altar ginal von Memling gurudgeht. Letteres der Rapelle aufgestellt werden. Aus einem 20 Jahre später verfaßten Inventar der Brüderschaft nun ergibt sich, daß die Bildniffe Billem Brelants und feiner Gattin sich auf diesem Altarwerke befanden. Da der Stifter auf den Parifer Flügeln, wie aus der Wahl des Schutheiligen zu folgern ist. Wilhelm geheißen, so glaube ich, darf man in ihm jenen Nachbarn Memlings wiedererkennen und die Bilder als Über-

hängt in der Binatothet zu Bicenza (Abb. 42). Run konnte man vermuten. daß dies Rreuzigungsbild bereits ursprünglich mit ben Parifer Stifterflügeln vereinigt gewesen set. Dem fteben aber mancherlei Bebenten im Bege: ber Stil des angeblichen Mittelbildes unterscheibet sich merklich von dem der Mügel: die Land= schaft fest sich in diesen nicht fort, so daß der Ropift, der beide Teile zu einem Bilbe refte bes Altars bezeichnen, ber ursprünglich vereinigen wollte, fich zu gewaltsamer Flidarbeit entschließen mußte. Bollends un- sein dürfte. Sein Stil weist es in die erklärlich aber bleibt, wie das Bicentiner Nähe des Sforzaaltars zu Brüssel, während Bild, dessen Stifter, ein Camalbulenserabt, die Bildnisse Arelants und seiner Gattin unter dem Schutz eines Heiligen und Jo- die ausgeprägten Eigenheiten der Bilder

hannis bes Täufers am Rreug fniet, noch Memlings aus den fiebziger Jahren befigen.



Abb. 67. Billem Dorel und feine Cobne. Linter Innenflugel gu Mbb. 66. Bolg: 1,21:0,77 m.

bedacht fein follte.

lofes Werf Memlings, fo boch weitaus erscheint mir angesichts ber erwähnten Berfrüher als die Barifer Flügel entstanden schiedenheiten unzuläffig.

mit zwei weiteren Stiftern auf ben Flügeln | Der Ropift, der beibe vereinigte, mag fie am gleichen Orte - vielleicht in ber Ich glaube daher, daß die Kreuzigung Librarierkapelle zu Geckhout — gefehen Chrifti, wenn überhaupt ein gang zweifel- haben. Beiteres aus ber Ropie zu folgern,

Memling offenbar Bohlgefallen gefunden, ber Meifter offenbar in enger Beziehung benn als im Jahre 1479 an ihn der Auf- zu diesem Spitale stand, verdient der Ort trag gelangte, abermals den Gegenstand eine nähere Betrachtung. zu malen, trug er fein Bedenken, die ein=

Un dem Spiphanienaltar zu Madrid hat | Bilber Memlings aufbewahrt werden, und

Rirche und Bürgerschaft wetteiferten in



Mbb. 68. Barbara Morel und ihre Tochter. Rechtes Blugelbilb gu Abb. 66. Bolg: 1,21 : 0,77 m.

mal erprobte und gutbefundene Kompositiou | den Niederlanden seit dem Mittelalter barin, mit wenigen kleinen Anderungen zu wieder-holen. Diese Wiederholung befindet sich vom Schicksal Enterbten, der Kranken, im Johannisspital zu Brügge, an Waisen und vom Alter Gebeugten zu der Stelle, für die sie geschaffen. Da hier mildern. Auch das Johannisspital in nicht weniger als fieben ber beftbeglaubigten Brugge, ein Burgerfrankenbaus, in bem



Abb. 69. Der heilige Benebitt. Aquarellierte Febergeichnung. Paris. Louvre.

die Siechen durch Brüder und Schwestern gepflegt murben, ift bereits im zwölften Sahrhundert gegründet. Unweit der Liebfrauen= firche, in weltabgeschiedener Stille, erhebt sich ein stattlicher, firchenähnlicher Bachteinbau, in deffen gewölbten Sallen auch heute noch die Rrantenbetten aneinander gereiht stehen, wie ehedem, und Augustinerinnen ihren aufopfernden Pflegedienft verrichten. Die Sakristei der Spitalkirche bewahrt kostbare Reliquien, was aber den Schritt bes funftfreundlichen Flandernfahrers an diese Stätte lockt, das sind vor allem die Bilber Memlings, bie, in bem ehemaligen Rapitelsaal aufgestellt, diesem den Charafter eines Memlingmuseums verleihen. tonnte um die Mitte des vorigen Jahr= hunderts die romantische Legende in Um=

Aufnahme, die er hier gefunden, die Bilder bes Siechenhauses ausführen ließ. diese rührende Geschichte, die damit anhebt, daß der Maler als Freischärler den Feld= zug Rarls des Rühnen in Lothringen mitgemacht und 1477 in ber Schlacht bei Nancy, wo fein Rriegsherr ben Tob fand, schwer verwundet worden sei, läßt sich schechterbings feine andere Quelle finden, als das Bedürfnis, von dem Maler bes Johannisspitals etwas Näheres und zwar möglichst Empfindsames zu missen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Memling lange por 1477 bereits in Brugge anfässig und, wie wir faben, mit zahlreichen Aufträgen bedacht. Er wird sicherlich - nach bamaligem handwerkerbrauch — mit Jan Floreins, bem Sadelmeifter bes Siechen. lauf gesett werden, die Hans Memling hauses, einen Bertrag geschlossen haben, selbst mit bem grauen Spittlerrod belleibete ber ihm für feine Arbeit gerechten Lohn und ihn aus Dantbarteit für die gaftliche guficherte. Ließ doch biefer auf den Rahmen bes von ihm bestellten Altarschreins dreismal die Initialen seines Namens und seine Familienwappen anbringen und dazu noch die Inschrift: "Dit werck dede maken (ließ machen) Broeder Jan Floreins alias van der Ryst Broeder proffes von den Hospitale van Sint Jans in Brugghe (ein Hospitalbruder von St. Johannes in Brügge, der das Gelübde abgelegt hat) anno 1479. Opus Johanis Memling."

Wie alle Bilber bes Johannisspitals, bie weniger sorgsam gehütet wurden als die Spittler, hat auch dies durch unverstän= dige Restauration zu leiden gehabt; tropdem

Ieuchten noch heute seine Farben in unverwüstlicher Frische und Rlarheit. Es zählt zu den koloristisch wirksamsten unseres Malers und steht darin dem Danziger Jüngsten Gericht nahe (Abb. 43). Wie erwähnt, liegt den Darstellungen der Innenbilder fast die gleiche Komposition zu Grunde, wie dem sogenannten Reisealtar Karls V. in Madrid. Die Figuren des Mittelteiles, der Anbetung der Könige, sind, den wesentlich bescheideneren Maßen entsprechend, näher zusammengerückt, einige neue Motive, wie die Handhaltung der Madonna, die Bewegung des Kindes und



Abb. 70. Der heilige hieronnmus. Munchen. Sammlung Schubart. Solg: 0,86: 0,58 m.

bes knieenden Ronigs, verraten, daß Mem- | Tafel ift hier mehr ins Burgerliche überling fich von der allzu angitlichen Rach- fest und intimer ausgeführt worden. ahmung Rogers bereits frei gemacht hat. Stelle der neugierig nachbrängenden Gefolg-Auch Einzelheiten der Formengebung be- schaft der Weisen aus dem Morgenlande

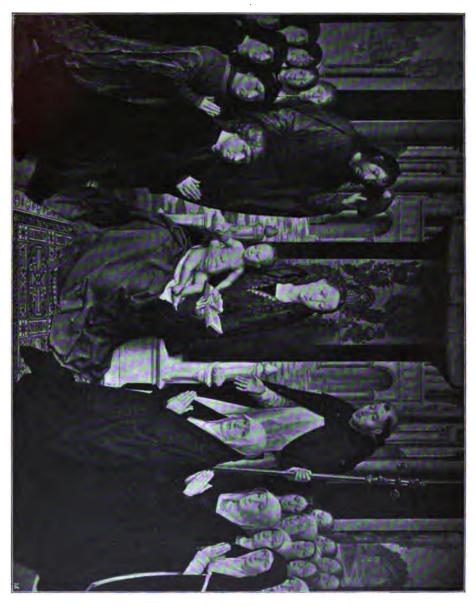

Abb. 71. Die Mabonna bes Jacob Floreins. Baris. Bouvre. Sofg: 1,80:1,57 m. (Rach einem Rohlebrud von Braun, Clement & Cie. in Bornach i. G., Baris und Rew Port.)

gebildet, Die Faltengebung vereinfacht, die Floreins und fein jungerer Bruder Jafob (?) Berfpektive bes Sintergrundes berichtigt. getreten. Man darf vielleicht sagen, das feierliche Mitte der Dreißiger, kniet hinter bem hei-

funden Fortschritt; die Köpfe sind größer ift auf der linken Seite der Stifter Jan Der Gadelmeifter, ein Mann und großräumige Arrangement der Madrider ligen Balthafar, der wieder ähnliche, nur

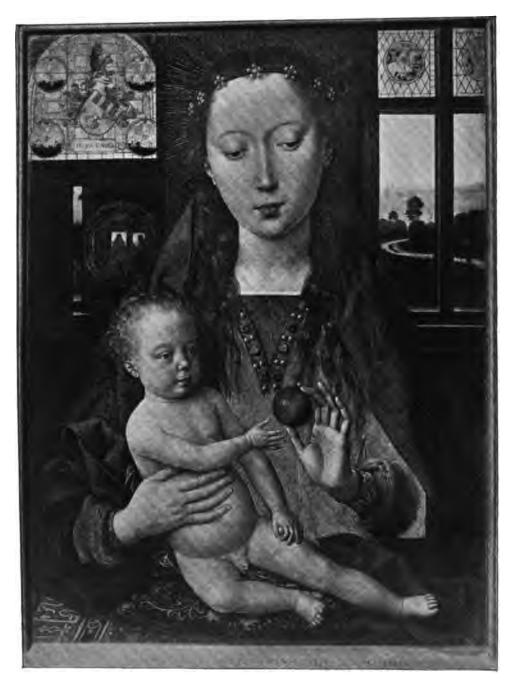

Abb. 72. Mabonna. Binter Flügel bes Dipthoon bes Martin Rieuwenhove. Brugge. Johannishofpital. holg: 0,44: 0,33 m.

etwas jugendlichere Büge trägt, wie in viel ausdrucksvoller sind auch die Köpfe, München und Madrid, und blidt demütig in fein Bebetbuch, mahrend weiter gurud= stehend der Ropf seines Bruders sichtbar wird.

Auch die Flügel, die, wie das Mittel= bild, schmaler gehalten find als in Madrid, zeigen, daß Memling feither vorgeschritten. Die durch die Raumverhältnisse bedingte engere Gruppierung ber Geftalten bei ber Darstellung im Tempel (Abb. 44) gibt bem Gangen festeren Busammenschluß, ohne daß man von einer durch die Not gebotenen, ge= drängten Gruppierung etwas merkte. Sehr werden. In Brügge (Abb. 45) dagegen in

insbesondere der der Prophetin Sannah. Marias jugendliches, von einem weißen Kopftuch umrahmtes Antlit tennen wir bereits aus dem Devotionsbild in Paris (Abb. 40). Bei einem Bergleiche ber beiben Darftellungen der Geburt Chrifti machen wir eine ähnliche Erfahrung: in Madrid (Abb. 39) bei aller Innigfeit des Empfindens doch eine gemiffe scheue Burudhaltung, ein Bersuch, ben Magen bes Bilbes burch feierliche Größe gerecht zu



Abb. 78. Martin bon Rieumenhove. Rechter Flügel ju Abb. 72. Dolg: 0,44: 0,83 m.



2066. 74. Der heilige Benebitt. Floreng. Uffigien. holg: 0,43:0,32 m. (Rach einem Roblebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Baris und Rem Port.)

Fürforge, in der der Engel mehr kindliche tuche der Welt vorhalt. Der Täufer einige Runstforscher zu dem Glauben berleitet, das Bild in Madrid fei von Schülerhand nach des Meisters Entwürfen ausgeführt, mährend bem, ber Memlings Schaffen eingehender verfolgt, der mahre Grund der Berschiedenheit nicht verborgen bleibt: die hoben Borzüge seiner Runft kommen im fleinften Raum am meiften gur Geltung.

Die Außenflügel des Altarschreines (Abb. 46) — das ursprüngliche Sperrschloß, mit dem fie geschlossen wurden, ift noch erhalten - zeigen Johannes den Täufer und die heilige Beronifa. Bahrend innen die Suldigungen geschildert werden, die das neue Licht ber Welt von Eltern, Beiden und Juden erfuhr, ift hier der Borläufer bargestellt, ber auf den kommenden Deffias hinwies, und die Frau, die das Antlig des großen Dulders im Augenblick seiner

ber Haltung ber Madonna mehr mutterliche tiefften Erniedrigung auf ihrem Schweiß-Saben doch folche Unterschiede sein Antlit galt im fiebzehnten Sahrhundert, wie eine Radierung von Willem van Doft beweift, als Selbstportrat bes Malers\*) — sist in einer Landschaft, mit der Rechten auf das Sinnbild Chrifti, das Lamm zu seinen Füßen, deutend. Beiter in bem smaragbgrun abgetonten Sintergrunde feben wir ihn die Taufe Chrifti im Jordanfluffe vollziehen. - Bero-

<sup>\*)</sup> Diefer Johannestypus fehrt befonders abnlich wieder auf einem fleinen Flügelbilbe ber Londoner Nationalgalerie, bas mit feinem Gegenstud, bem heiligen Lorenz (Abb. 47), und einem verschollenen Mittelbilbe wohl ursprünglich ein Dreiblatt bilbete. Derartige Fragmente von größeren Berten Memlinge finden sich nehrsach, so im Louvre (Abb. 48) und in ber Sammlung bes herzogs von Devonshire auf Holkerhall (Heiliger Christoph). Sie ermöglichen eine Abschäung ber großen Fruchtbarkeit des Meisters und der vielen Verschlessen lufte, die die Nachwelt zu beklagen Grund hat.

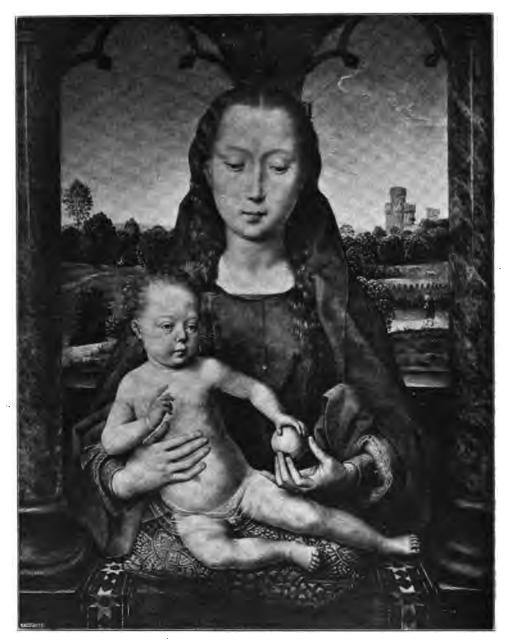

Abb. 75. Mabonna. Berlin. Königl. Gemälbegalerie: Holy: 0,48: 0,81 m. (Rach einer Originalphotographie von Franz Hanfttangl in München.)

nika hält mit zierlich gespreizten Fingern bas Schweißtuch mit dem Schwerzensantlit vor sich; auch hinter ihr spannt sich ein reizvolles Landschaftsbild auf. \*) Beide

Zeugen Christi sind von gemalten gotischen Bogenstellungen umrahmt, deren Magwerk durch die Figuren des Sündenfalles und der Vertreibung aus dem Paradiese sinn-vollen Schmud erhält.

Nicht weit von diesem Rleinod hängt ein zweiter Altar, ber zur gleichen Beit

<sup>\*)</sup> Eine nur wenig veränderte Wiederholung bieses Beronitabildes wurde 1870 aus der Sammlung Demidoff in Florenz versteigert.

von gleicher Sand gemalt, ebenfalls von von Befligen und Engeln.\*) Zwei ichmebende dem Runftfinn ber Spitalbrüber von St. Johann rühmliches Beugnis ablegt. Er ist in ben Magen anspruchsvoller als ber eben geschilderte; war es doch eine Stiftung, zu ber fich vier Mitglieder bes Ronvents zusammengethan hatten. Gleich=

Seraphim halten eine Krone über ihrem Saupte, zwei andere fnieen ihr gur Seite. Der rechts in weißem Rleibe halt ein großes Brevier aufgeschlagen, in dem Maria blättert; etwas mehr im hintergrund hält fich der lieblich dreinblidende Orgelfpieler,



Abb. 76. Dannliches Bilbnis. Floreng. Uffigien. Dolg: 0,48:0,81 m. (Rach einem Roblebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

wohl scheint auch hier Bruder Floreins berjenige gewesen zu fein, ber Memling für das Unternehmen in Borichlag brachte, denn seine Sausmarte finden wir neben der Rahmeninschrift, die den Namen des Runftlers und bas Jahr ber Entstehung auf die Nachwelt brachte: "Opus Johannis der heiligen Ratharina stedt, die links zu Memling Anno 1479."

Eine "sacra conversazione" im flandri= ichen Stil zeigt das Mittelbild (Abb. 49). Die Madonna thront unter einem Brotatbaldachin in luftiger Säulenhalle, umgeben von 1887, p. 168, Rr. 50).

der über sein weißes Chorhemd die Tuntcella, das turge Meggewand ber Subdiatonen, gezogen hat. Das Chriftfindlein im Schoß der Mutter halt in der Linken einen Upfel, mabrend es mit ber Rechten den myftischen Berlobungering an ben Finger Füßen der Madonna sich niedergelassen hat.

<sup>\*)</sup> Eine freie Kopie biefer Gruppe befindet fich in ber Atabemie gu Benedig (Rat.



M66. 77. Stifter mit Rinb. herrmannftabt. Galerie bes evangelifchen Gymnafiume. Solg: 0,44: 0,33 m.

Beit breiten sich die Falten ihres prunkvollen Gewandes auf den Fliefen des Fußbodens aus; ber Kronreif auf ihrem Ropfput tennzeichnet die Prinzessin, das Rad vorn am Boden die Märtyrerin. Rechts im Bordergrunde fist in ehrbarer haltung vor ihrem Abzeichen, dem Turm, die heilige Barbara, in ein Gebetbuch versenkt, deffen Deckel nach ber Sitte ber Zeit zu einem Buchfachen erweitert ift. Gleich Thronwächtern stehen im Sintergrunde die beiben Johannes: links ber Täufer mit feinem Lamm, rechts der Evangelift, der das Beichen bes Segens über ben Glaubenskelch macht. Stilles, heiliges Sinnen liegt über all diesen Gestalten, nur die leisen und die Taufe des Philosophen Araton.

lichen Aft der geheimnisvollen Berlobung Ratharinas mit ihrem himmlischen Bräutigam. Zwischen den Safpisfaulen bes Chorbaus blickt man hinaus in die von hellem Sonnenlicht beschienene Landschaft, in ber Greignisse aus dem Leben Johannis des Täufers und des Evangelisten in zierlichen Figurchen geschildert find. Links in landlicher Umgebung der Täufer im Gebet, seine Bredigt in der Bufte, die Taufe Chrifti, die Gefangennahme und andere Episoden der Legende, die nach naiver Sitte der Beit nebeneinander gestellt find. Rechts hinter bem Evangeliften beffen Marter im fiedenden Olkessel, die Fahrt nach Batmos Alänge der Handorgel begleiten den feier- Reben den heiligen Gestalten der Johannis-



Abb. 78. Stifterin. herrmannftabt. Galerie bes evangelifchen Gymnafiums. Dolg: 0,44:0,88 m.

legende begegnet uns hier aber auch der Bruder Säckelmeister Jan Floreins, ohne daß dieser Zuschauer als Fremdling in folder Umgebung auffällt. Hat doch Demling auch die beiligen Borgange durchaus in die Tracht seiner Zeit gekleidet und thut sich boch hinter dem Evangelisten ein Blid auf in die Blaemincftrage ju Brugge, beren Giebel das romanische Johannesfirchlein überragt. Sier am Rran bei ber Blaemincbrude waltet Floreins seines Amtes als städtischer Gichmeister, indem er das gerechte Ausmaß der Beinfässer übermacht. Maler felbst rechts im Mittelgrunde, be-

man diesen Ruschauer ebenfalls Aloreins. aber feine etwas berben Gefichtszüge ftimmen viel eher zu dem Selbstportrat Memlings auf dem Triptychon zu Chatsworth. trägt einen langen schwarzen Rod und eine gleichfarbige Rappe auf bem haupt.

Die Seitentafeln (Abb. 50 und 51) vervollständigen die Schilderung aus den Legenden der beiden Johannes: links nimmt Berodias aus ben Banden bes Benters das blutende Saupt des Täufers entgegen, um es triumphierend gur Festtafel des Baters — weiter im Mittelgrunde — zu tragen. In schlichter Brudertracht erscheint auch der Rechts erscheinen dem Evangelisten auf der Felseninsel Batmos die Bunder, die er in icheibentlich fich in gemeffener Entfernung feiner Offenbarung ber letten Dinge bevom heiligen Begirt haltend. Bisher nannte ichrieb. Bier Reiter - Sunger, Beft,

Rrieg und Tob - fprengen, Berberben verbreitend, über die Erde; im hintergrunde (Abb. 52) verewigte ber Maler seine Aufsehen wir den Engel auf Säulenbeinen im traggeber als Schütlinge ihrer Namens

Auf ben Außenseiten der Schreinthuren



Mbb. 79. Reliquienichrein ber beiligen Urfula. Brage. Johannishofpital. holy; 0,87 m hoch, 0,91 m lang, 0,83 m breit.

Bolten links oben Chriftus mit dem Lamm, Beghers, einer der Spitalvorsteher, hinter umgeben von den vier Evangeliftensymbolen ibm Jatob de Cueninc, der Bourfier, unter und mufigierenden Batriarchen, thront.

Regenbogen erscheinen, mahrend in den heiligen. Da kniet links Meister Anton einem gotischen Tabernatel, empfohlen burch

ben heiligen Einsiedler Antonius und ben | sich und ihr Amt. Memlings Meisterschaft Apostel Jakobus. Rechts in Nonnentracht in ber Wiedergabe charaktervoller Köpfe die Borsteherin Agnes Casembrood und seiert hier vielleicht ihren höchsten Triumph.



Mbb. 80. Urfulalegenbe. Antunft in Roln. Brugge. Johannishofpital.

Schwester Rlara van Hulfen im Geleit ihrer Blamisch breite Schabel mit keineswegs Patronessen, der heiligen Agnes und Rlara. sonderlich anmutigen Zugen, aber auf den Demutiglich legen fie ihre Sande jum ersten Blid feffelnd burch bie überzeugende

Gebet zusammen und erfleben Segen für Lebenstreue. Der Scheitel Meister Antons

ift ftart gelichtet, fleine Huglein blinzeln schlichten Nonnentracht find gang bei ber über die knollige Rafe, ein feiftes Be= Sache. ficht mit ftartem Unterfinn brudt Be- anspruchelosen Buge. häbigfeit und Burbe aus. Der Bruder Jatob rungelt die Brauen, als gelte es nehmlich die Frommglaubigkeit der Beit: eine Rechnung gu prufen, ber festgeschloffene eine Altarfpende, wie diefe, follte Beugnis Mund verftartt den Ausdrud gespannten ablegen für Gottesfurcht und - Bohlhaben= Nachbenkens. Es muß ihnen fehr ernft heit ber Stifter. Das Runftwert fchapte gewesen sein mit bem Gemaltwerben, fo man nach bem Bermögen bes Malers ein, feierlich und würdevoll knieen fie ba. Auch folden Zwed wohlanftandig jum Ausbruck

Freundliche Milde verklärt ihre

Aus dem Wert spricht fo recht verdie Schwestern Agnes und Rlara in ihrer zu bringen. Bir durfen billig zweifeln,



Abb. 81. Urfulalegenbe. Antunft in Bafel. Brugge. Johannishofpital.



266. 82. Urfulalegenbe. Empfang in Rom. Brügge. Johannishofpital.

ob die rein fünftlerischen Borguge ber Arbeit Memlings besonderes feinsinniges Berftandnis bei feinen Auftraggebern fan= den. Die Rachwelt hat allen Grund, das nachzuholen. Unser Auge, das wieder in den Köpfen. Die Episoden des hinter= gelernt hat, unbeirrt von jeder Bernünftelei grundes, vom Maler sicherlich als bedeut= über Gegenstand und Borwurf, ju ge- fame inhaltliche Erweiterung der Schilderung

nießen, freut sich an dem leichten und doch würdigen Aufbau des Mittelbildes, an der Bartheit der Ausführung in Formen und Farben, der stillen Innigkeit des Ausdruckes in den Köpfen. Die Episoden des Hinter=

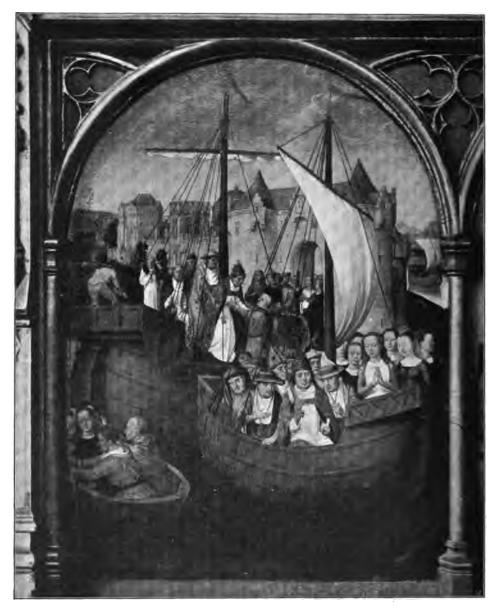

Abb. 83. Urfulalegenbe. Abreife von Bafel. Brugge. Johannishofpital.

gedacht, gelten uns nur als Buthaten, in denen die Liebe gur Sache, die den Schöpfer befeelte, fich offenbart. Wer wollte mit ihm rechten über die Unwahrscheinlichkeit folchen Nebeneinanders von zeitlich getrennten Scenen! Bieles ju geben, war fein Bunfch und fein Auftrag. Go schildert er mit nimmermudem Pinfel alles, was er von den

und so gut er es weiß. Die Erzählung ber Evangelien überträgt er in bie Sprache feiner Zeit und gibt ihr bamit lebendige Wirfung. Bei folder Überfeperarbeit verliebt er fich in ben Gegenstand und schmudt ihn in redfeliger Beife aus. Bie pruntvoll weiß er die eitle Berodias ju fleiben, wie bereitwillig öffnet er aller architekto= Dingen, die man ihn malen hieß, weiß, nischen Bernunft jum Trop den Blid in



Mbb. 84. Urfulalegende. Martyrium ber 11 000 Jungfrauen. Brügge. Johannishofpital.

bas Gemach bes väterlichen Palastes, bamit bie Deutlichkeit im einzelnen zu schädigen.

nur ja nichts bem Buschauer bes Dramas Gin Runftler, burchaus befangen in ber verloren geht! Und als es galt, die ge- mittelalterlichen Anschauung, daß Malerei heimntsvollen Zeichen zu schildern, die Bilderschrift sei, weiß er dieser Schrift bem Evangelisten Johannes auf Batmos fo viel Empfindung und Bier zu leiben, erschienen - nie Gesehenes - ba gibt daß auch eine späte Generation sich seiner er getreulich Bericht über das, mas er in Ralligraphie noch freuen tann. Befonders ben Büchern der Offenbarung gelesen, die Durchführung der Landschaft mit ihren steigert die Farben nur wenig, um nicht umbuschten Flußläufen, die sich fern bis

zum hoch gelegenen Horizont streden, bem gezierte Stellung einzelner Gestalten. So glatten, himmel und Erde wiederstrahlenden der Henter bei der Enthauptung Johannis; Meeresspiegel, den Buchten und lieblichen er ist der gleichen Figur in Rogers Jo-Inseln zieht das Auge unwiderstehlich an hannisaltar in Berlin nachgebildet, wie ja



Mbb. 85. Urfulalegenbe. Marthrium ber beiligen Urfula. Brugge. Johannishofpital.

und flößt Achtung ein vor seinem kolori- auch der Typus der Madonna noch immer ftischen Können und seiner Bevbachtungs= | deutlich auf den Brabanter Lehrmeister gabe. Weniger befriedigt uns der Aus= weift. Anderes wiederum, wie 3. B. die druck der mannlichen Köpfe und die oft | heilige Agnes auf dem rechten Außenflügel,

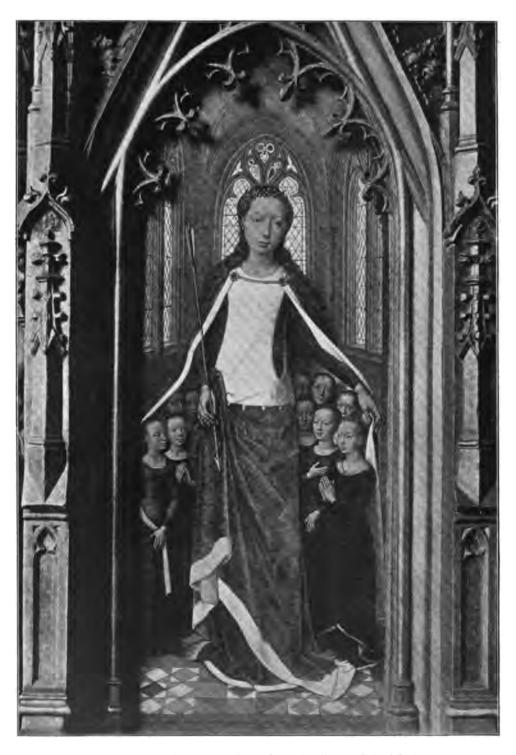

Mbb. 86. Die beilige Urfula. Bom Urfulaidrein. Brügge. Johannishofpital.

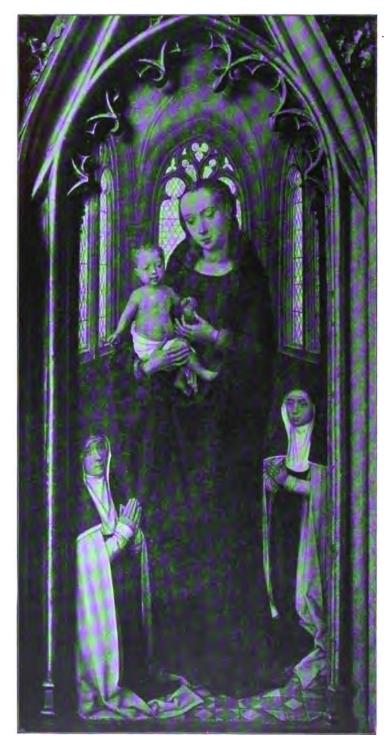

Abb. 87. Madonna mit Stifterinnen. Bom Ursulaschrein. Brügge. Johannishospital.



Abb. 88. Kronung Marid. Bom Urfulaichrein. Brügge. Johannishofpital. (Rach einem Roblebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. C., Baris und Rem Port.)



Mbb. 89. Urfula mit ben Jungfrauen. Bom Urfulafchrein. Brügge. Johannishofpital. (Rach einem Rohlebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)





56. 90. Pfalterspielender Engel. Abb. 91. Geigenspielender Engel. Bom Ursulaschrein. Brügge. Johannishospital. (Rach einem Kohledruck von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York.)

erinnert an Memlings Mitschüler bei Roger, an Sugo van der Goes.

Langsamer, als jeder andere, löst sich unser Meister aus dem Banne solcher Umgebung. Man spürt die Bescheidenheit des aus der Fremde zugewanderten Schülers und Berehrers der großen Bahnbrecher in solchem Berhalten. Dennoch durfte er in jenen Jahren bereits mit Recht stolz sein auf den Erfolg, der seiner Thätigkeit beschieden war. Die Aufträge, mit denen er bedacht ward, mehrten sich um die Wende der siedziger Jahre zusehends.

Die Brüderschaften, Gilben und Zünfte

wandten sich gern an die Werkstatt des Meister Hand; aber auch über die Mauern Brügges hinaus drang sein Rus und lockte Austraggeber herbei. Die Italiener besonders scheint seine Art zu malen bestochen zu haben; so zählte Cosimo dei Medici zu den Schähen seiner wahrhaft einzigen Kunstsammlung in Florenz ein kleines Bildem unseres Meisters, das, wie Basari unserzählt, die Leiden Christi darstellte und aus der Familienkapelle der uns wohlsbekannten Portinari in Sa. Maria Nuova als Geschenk oder durch Kauf an den vornehmsten aller Sammler gesangt war.







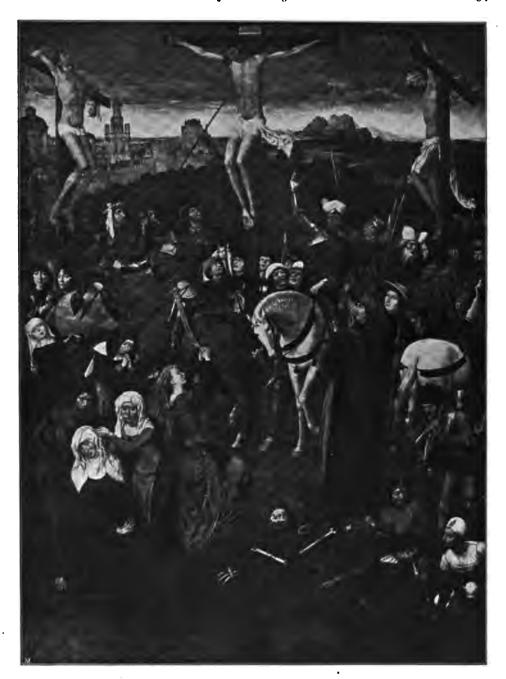

Mbb. 94. Rreugigung Chrifti. Lubed. Marientirche. holg: 2,05: 1,50 m.

in der Tafel der Turiner Galerie, bie man ohne hinreichenden Grund "die fieben Schmerzen der Maria" genannt und irrtümlich als Stiftung Vrelants für die gekommen, bleibt freilich unaufgeklärt.

Bielleicht durfen wir es wiedererkennen | Librarierkapelle zu Gedhout (f. S. 73) bezeichnet hat.



Abb. 95. Areustragung Chrifti. Linter Innenflügel zu Abb. 94. hold: 2,05:0,75 m.

Für Memlings Runft ift diese Baffion jedenfalls ein überaus caratteristisches Beifpiel. Auf ber taum einen Meter breiten holztafel schilbert er die Beschichte vom Leiden Chrifti (Abb. 53 In ber oberen linken Ede beginnt er mit bem Einzug in Jerusalem und errichtet sich über die ganze Bildfläche hin — nach Art der mittel= alterlichen Schauspiele — die Stande für die einzelnen Scenen des Dramas bis zum Kreuzestode auf Golgatha. Aus ber Bogelperfpettive erbliden wir einen Anäuel von Bauten und Menschen, ber dem Auge schier unentwirrbar scheint. Man muß an das Bild herantreten wie an eine mittelalterliche Chronit, fich in ben wunderlich naiven Stil hineinlefen, um, am Schluß angelangt, zu staunen über den Fleiß und die liebevolle Singabe an den Stoff, ber in fo fleinen Raum zusammengedrängt, doch nirgende oberflächlich behandelt wurde. Gin Wunderwerk mehr als ein Kunstwerk und bennoch bis ins Rleinfte binein befeelt von fünftlerischem Empfinden. Sicherlich war Memling auf folche Leistung stolzer als auf manche andere, die uns wiederum höher steht.

Wo der Maler selbst so redselig ist, darf die Beschreibung seiern. Worte können mit der Emsigkeit seines Binsels nicht Schritt halten. Jede Stichprobe aber überzeugt aufs neue von dem lebendigen Anschauen der Dinge, das Memling eigen war, von dem Eiser, der ihn trieb, alles recht wahrscheinlich und lebendig zu machen.

Trot alledem stößt solche Bielheit in einem Bilbrahmen den nach fünstelerischer Erbauung verlangenden Mensichen unserer Zeit mit Recht ab. Man denke sich diese zum Teil leidenschaftlich erregten Massen lebendig, etwa zu gleicher Zeit auf eine Riesenbühne gestellt; der Stimmenwirrwarr, das Durcheinander von verschiedenartigen Eindrücken müßte betäuben. Auch das Auge versagt bei solcher Zumutung, selbst wenn das Beswußtsein von der historischen Bedingtheit aller äfthetischen Forderungen noch so stark ausgebildet ist.

Memling hat wohl ähnlich empfunden, denn als er turz darauf eine

Tafel mit Scenen aus dem Leben der Maria zu malen hatte, versuchte er, ber Befahr allzu großer Unüberfichtlich= feit burch ftrafferes Bujammenhalten und Abgrenzen der einzelnen Gruppen nach Möglichkeit zubegegnen. Diese Marientafel, die heute in der Alten Bina= tothet gu München hangt (Abb. 59), bildete das Mittelftud eines Flügel= altares, ben ber Lohgerber Bieter Bultnnc für die Bunftfapelle der Darienkirche zu Brügge bestimmt hatte. Auf dem alten — heute verschwunde= nen — Rahmen las man: 3m Jahre 1480 mard dies Wert gestiftet der Lohgerbergunft von herrn Bieter Bultync, bem Sohn Joofts, Lohgerber und Raufmann, und feiner Gattin Ratherina, ber Tochter Gottfrieds van Riebete: und die Brüder der Bunft follen nach jeder Deffe ein Miserere und de Profundis für alle Berftorbenen lesen." 3m alten Inventar der Lohgerberzunft aber war das Bild aufgeführt als "een scone tafel van onser liever Vrauwen", und noch bis in das vorige Jahrhundert hatte sich die Überlieferung erhalten, daß Memling der Maler fei. Freilich erschien damals bereits den Leuten höchft "verwunderlich und ungehörig", daß alle die verschie= benen Scenen ber Marienlegende in ein Bild gebracht seien. Und doch hat Mem= ling, wie schon bemerkt, hier die schlimm= ften Fehler der Turiner Romposition gu vermeiden gesucht. Auf etwa doppelt so großer Fläche konnte er die achtundzwanzig Borgange aus dem Leben unferer lieben Frau von der Bertun= digung bis zur himmelfahrt schließlich auch etwas beffer verteilen und grupvieren.

Die Anbetung ber heiligen brei Rönige bilbet den ein klein wenig nach
links verschobenen Schwerpunkt der Komposition des Bordergrundes. Feste Edpfeiler geben die Scenen der Geburt Christi und die Ausgießung des heiligen Geistes ab, durch die knieenden Figuren des Stifterpaares noch besonders betont. Durch die Felsschluchten des Wittelgrundes sehen wir — wie auf
einer Wandelbühne — rechts die reisige
Schar der Könige gen Bethsehem ziehen,
links den Kindermord, die Verkündigung



Abb. 96. Auferstehung Chrifti. Rechter Innenflügel ju Abb. 94. hold: 1,05:0,75 m.

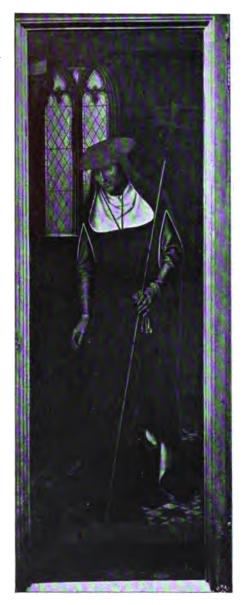

Mbb. 97. Der heilige hieronnmus. Mugenflügel ju Mbb. 94. Solg: 2,05: 0,75 m.

an die hirten und anderes mehr. Gingebettet in die Bergmaffen liegt Jerufalem, in deffen Mauern fich verschiedene Ereigniffe aus dem Leben Chrifti abspielen. hohen Horizont des Hintergrundes schließ= lich ragen die drei Berge, von denen die Magier ben wunderbaren Stern beobachten, um dann die Schiffe zu besteigen, die fie nach



Mbb. 98. Der beilige Agibius. Mugenfingel ju Abb. 94. Dolg: 2,05:0,75 m.

Das sind die festen Inseln in dem Meer von Bewegung und Aufzügen, das vor unseren Augen wogt. Redlich hat Memling fich bemüht, durch toloriftische Mittel Saltung und Rlarheit zu erzielen; aber, obwohl er die Landschaft in hellen, falten Tonen halt, um die Figuren fraftiger bon ihr loslöfen zu fonnen, fällt Bethlehem führen (rechts im hintergrunde). doch der Mangel an Raumfinn und na-



Abb. 99. Bertunbigung Daria. Außenflugel gu Abb. 94. holg: 2,05:0,75 m.

mentlich an Luftperspektive empfindlich ins

Für die Entwickelung der Landschaftsmalerei ift darum bas Bestreben unseres Meisters nicht verloren. Bum erstenmal begegnen wir dem Bersuch, das Größenverhaltnis ber Figuren zur landschaftlichen Landschaftsbildes gelangen follten. Umgebung ju verändern. Die alteren

blid in die Ferne begnügt; in diesen Bilbern Memlings stehen jum erstenmal bie Geftalten in ber Landschaft, nicht mehr vor berfelben. Damit war ber Beg gezeigt, auf dem ein Patenier und andere Rachfolger zur Ausbildung des felbständigen

Much die koloristische Haltung feiner Meister hatten sich meist mit einem Mus- Landschaften unterscheidet Memling vorteilhaft von seinen Borgangern. Bon ber peinlichen Genauigfeit, mit ber bie Ends jebe Einzelheit der Begetation auch in den Sintergrunden gleich einem Botaniter feftzuhalten suchen, schreitet er zu einer mehr einheitlichen — herbstlichen — Stimmung bes Landschaftsbilbes vor. Er versteht die Baumkronen ju einer hell getonten Masse zusammenzufassen, auf der das Licht ber scheibenden Sonne spielt, bem Spiegel des Wassers gewinnt er neue Reize ab und verteilt die Maffen in der Land= ichaft nach wohlüberlegten Grundfägen. Ein völliges Verzichten auf ideale Rompofition freilich, ein fich Begnügen mit dem einzeln geschauten Naturausschnitt, dem die Staffage sich unterordnet, darf man von ber Malerei, die eben erft begonnen, die lanbschaftliche Natur in ihr Bereich zu ziehen, nicht verlangen.

Wir bemerkten einen Fortschritt in der Münchener Romposition gegen die Turiner, die wie eine noch unbeholfene Borftudie gur größeren Aufgabe anmutet. Dag Demling fein Bebenten trug, die gleiche Darftellung in zwei augerlich fehr ahnlichen Faffungen turz hintereinander zu malen, bewiesen die beiden Ephiphanien in Brugge und Madrid. Ein ähnliches Berhältnis besteht zwischen zwei Schilderungen ber Beweinung Christi, beren eine 1480 batiert ist. Auch hier ift der Schluß erlaubt, daß die beffer gelungene Ausführung die spätere ist. Sie bilbet eine Haupt= zierbe der an altniederländischen und deut= ichen Bilbern besonders reichen Samm = lung bes Professors Richard von Raufmann in Berlin, mahrend bie ältere Darstellung im Johanneshospital ju Brugge (Abb. 60) ju finden ift.



Abb. 100. Rreugigung Chrifti. Beft. Lanbesgalerie. Solg: 0,58:0,60 m.





Mbb. 101. Die Rreugtragung unb Auferftehung. Flügelbilber gu Abb. 100. Bien. R. R. Gemalbegalerie. Dolg: 0,58: 0,28 m. (Rach einer Originalphotographie von 3. Lowy in Bien.)

Abriaen Reins, ein Mitglied ber Spitalbrüderschaft, die Memlings Werkstatt so oft in Unspruch nahm, erscheint auf bem linken Flügel des Brügger Triptychons als Stifter mit seinem Namensheiligen, ber, mit Schwert und Panger angethan, in ber Linken den Amboß trägt, auf dem ihm, wie bie Legende berichtet, feine Sand abgeschlagen wurde. Ein ziemlich vulgares Besicht mit ftierem Blid macht ben fnieenben Stifter nicht gerade sympathisch. Auf dem rechten Flügel steht in baumreicher Landschaft die heilige Barbara, das Modell eines Turmbaues vor sich haltend, eine jener jung= fraulich ichlanten Geftalten mit glatten von Solland) find verschollen.

Wangen und schlichtem Blondhaar, wie fie Memlings Frauenideal verforpern\*).

Die Darstellung des Mittelbildes, die Rlage Marias um den vom Rreuz genommenen Leichnam ihres Sohnes, war in ber Schule Rogers van der Wenden ein beliebter Borwurf. Man tonnte glauben, daß er be-

<sup>\*)</sup> Aufs allerengste mit ihr verwandt ist bie heilige Magdalena auf einem Flügelbilde des Louvre, das mit seinem Gegenstüd, dem Täufer Johannes (Abb. 48), wohl um die gleiche Zeit, wie das Triptychon des Abriaen Reins Wemlings Bertftatt verließ. Die bazu gehörigen Flügelbilber mit ben Seiligen Christoph und Stephan (ehemals in ber Sammlung Ronig Bilhelms II.

sonders von Auftraggebern bevorzugt wurde, eine Diagonalfomposition berart, daß die die damit einen selbst empfundenen tiefen drei Köpfe der Magdalena, Maria und Schmerg bei bem Ableben eines geliebten bes Chriftus in einer bie Bilbflache ichrag Angehörigen fünftlerisch verewigen wollten.

Der starre Leichnam des Erlösers wird am fuß des Rreuzes von Johannes in Leichnams das Gleichgewicht zu halten behalb aufrechter Haltung geftust; Maria ftimmt ift. Die durch die Ropfe bezeichnete fniet in stummem Gebet davor, mahrend Linie wirkt steil und unschön. In ber

durchquerenden Linie liegen, mahrend die Gestalt bes Johannes ber toten Daffe bes Magdalena händeringend ins Knie finkt späteren Wiederholung (Abb. 61) sehen

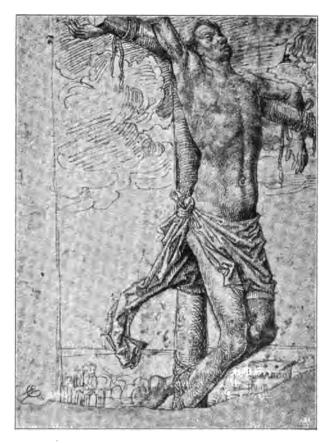

Abb. 102. Soacher am Rreug. Febergeichnung. Berlin. Sammlung von Bederath. Bapier: 0,17:0,18 m.

und einen letten Abschiedsblid aus thränenschwerem Auge auf den geliebten Herrn wirft. Gerade diese Geftalt, in der es ben Ausbruch leidenschaftlichen Schmerzes zu verförpern galt, machte Memling Schwierigteiten; sie stört bas Gleichgewicht ber Komposition, ihre Bewegung erscheint ge-

wir den Runftler bemuht, diese Barte gu milbern. Auch die forgfältigere Durchbil= bung ber einzelnen Motive verrat Streben jum Fortschritt. Die Formengebung ist breiter, die Perspettive des landschaftlichen Hintergrundes richtiger. Johannes beugt sich vor, um das hanpt Christi behutsam waltsam, ihre Größenverhaltniffe find nicht ju ftugen, Die Linien bes tobesftarren bem Plat, ben fie im Mittelgrunde ein= Rorpers find weniger edig, turg bas Bange nimmt, angepaßt. Memling versuchte hier bat mehr Flug und Bewegung erhalten.

Noch immer empfindet man die Schranke, die Memling von der lebenswahren Darstellung leibenschaftlicher Erregung trennt, bei der heiligen Magdalena, die die verhebt, aber kein Urteilsfähiger wird vertennen, daß Memling hier feinem Bor-

neben diesen Christoph, so erhält die Eigenart des Brügger Spitalmalers eine wirtfame Folie. Bouts ift ein größerer Rolorift, weiß ben Farben mehr Barme und Rörperschräntten Sande gramerfult zum Simmel lichteit zu leihen, mahrend Memling sich mit hell leuchtendem Glanz begnügt. Aber wo jener ins Buspipen und Alaubeln verwurf mehr tunftlerische Saltung abgewonnen fällt, gleicht Memling in Linie und Form hat, als in dem Brügger Bild. Die Mittel- alle Härten aus. Wohl mag er Bouts'



Abb. 108. Schacher am Rreug. Febergeichnung. Rudfeite von Mbb. 102.

tafel wird flankiert von zwei Flügeln mit dem Pilgerapostel Jakobus und dem heili= gen Chriftophorus in farbenleuchtender Land-Der Riese, der die unterschätte Laft des Chriftinableins auf feinen Schultern durch das Wasser trägt, ist eine für Memlings Runftrichtung febr caratteriftische Geftalt. Stellen wir die gleiche Darftellung feines Beitgenoffen Dierid Bouts (Mun- beffen Stil in der Romposition, die in

Christoph gekannt haben, aber seine Nachahmung wurde zum Beiterbilben.

Im Palazzo Doria zu Rom zeigt man eine britte "Rlage um ben Leichnam Chrifti", ebenfalls Memling zugeschrieben (Abb. 62). Sie ist schwer in das Wert unferes Meifters einzureihen. Trop befremdender Einzelheiten überwiegt chener Binafothet Nr. 109) in Gebanten ben Dagen ber Berliner gleicht, mahrend

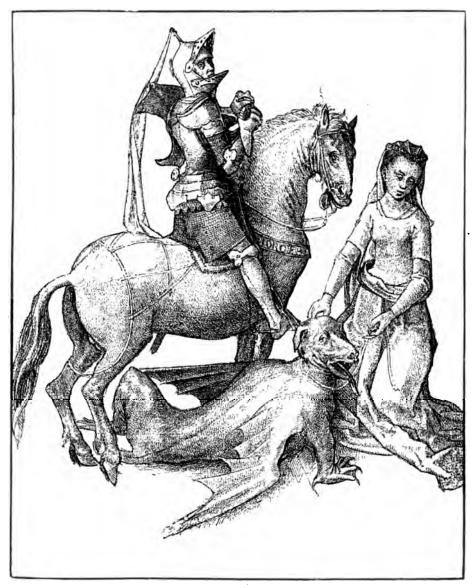

Abb. 104. Beiliger Georg. Feberzeichnung. Brag. Sammlung von Banna.

man aus Typen und Gewandbehandlung auf eine weit frühere Entstehung schließen muß. Der Kopf des Stifters, der einige Ühnlichkeit mit dem des Brügger Bürgermeisters Willem Morel (s. Abb. 65) zeigt, scheint übermalt, während die Erhaltung der übrigen Teile des Bildes nichts zu wünschen übrig läßt.\*)

Ein weibliches Bruftbild in der ehemaligen Sammlung König Wilshelms II. von Holland trug die Jahrestahl 1479 — das Todesjahr der Dargestellten — und wurde bei der Versteigerung im Jahre 1850 nach Amsterdam verlauft, wo es seither verschollen ist. Eine Lithographie von Gsell gibt leider keine genügende Klarheit darüber, ob das Urbild wirklich von Memlings Hand herrührte. Ühnlich steht es um das Flügelbild einer Stifterin mit der heiligen

<sup>\*)</sup> Eine Areuzabnahme im Palazzo Panciatichi zu Florenz (Temperamalerei auf Leinwand) wird von Wilhelm Bobe ebenfalls Memling zugeschrieben.

Anna, das noch um die Mitte unseres sehen werden, mit der Familie Nieuwen-Jahrhunderts in der Sammlung De- hove in Berbindung, und Martin Rieumenqueville in Paris gesehen wurde und feither nicht wieder aufgetaucht ift. Gin Holzschnitt, der danach gemacht wurde (Lacroir, Les arts au Moyenage S. 297), tann für Beurteilung der Echtheit begreif= licherweise nicht als Grundlage bienen. Außere Grunde aber fprechen dafür, daß diese Darstellung wohl aus Memlings Bertstatt hervorgegangen. Die jugendliche Frau, die zu Füßen der heiligen Anna um diese Zeit (1480) wird illustriert durch selbdritt kniet, trägt dieselbe Rleidung wie Morels Frau auf dem Brügger Atademiebilde (Abb. 68), und eine lateinische Inschrift nennt ihren Namen: "Anna, die Gattin Johanns und Michaels von Nieuwenhove, die Tocher Jans de Blasere, starb am 5. Oktober 1479. Friede ihrer Asche. stattliche Steinhäuser mit Biegeldach, was

hove, der 1487 sein Bildnis von dem Meister malen ließ, konnte fehr wohl ber Sohn diefer Unna fein, deren Ableben burch eine solche Botivtafel veremigt werden Der Aufbau ber Figurengruppe und die Landschaft des Sintergrundes widersprechen einer Buschreibung an Demling feineswegs.

Die bürgerliche Wohlhäbigfeit Memlings einige urtundliche Nachrichten. Er mar wohl schon damals vermählt mit einer anscheinend wohlhabenden Frau, die Anna hieß und ber Familie de Baltenaere angehörte. Drei Baufer in ber Blaemincstraet nannte er sein eigen, und zwar Amen." Run ftand Memling, wie wir zu jener Beit, wo die fleineren Burger



Abb. 105. Ropie nach Memling. Gruppe von ber Rreugigung Chrifti. Feberzeichnung. Bonbon. Britifh Mufeum.



Abb. 106. Julius Golgius. Rreugigung Chrifti. Stich nach einem Bilbe Memlings.

noch vielfach in ftrohgebedten Holzhäusern ber folder Anforberung nicht gewachsen wohnten, als bemerkenswertes Anzeichen war, ju Silfe tamen, indem ein jeder die von Bohlftand galt. Gehörte er doch Summe von 20 Schillingen vorschoß. auch mit zu denen, die im Mai 1480, Daraus scheint hervorzugehen, daß er das als Herzog Maximilian — der spätere Bürgerrecht erworben. In seiner Werk-Raifer - für feinen Feldzug gegen Frant- ftatt arbeitete Sannetin Berhannereich von der Stadt Brügge eine Gelb= man, der am 8. Mai 1480 als "Lehr= beifteuer eintreiben ließ, dem Stadtfäckel, knappe" des Meisters "Jan van Memme=



Abb. 107. Bertunbigung Maria. Berlin. Balais bes Fürften M. Rabgiwill. bolg.

linghe" in die Schilderzunft aufgenommen wurde. Drei Jahre später hören wir das- felbe von einem zweiten Gehilfen Paschier Regel mußten die Lehrknappen drei bis van der Meersch, ohne von seiner oder vier Jahre bei einem Meister gearbeitet

In der Lehrzeit wurden sie mit Farbenreiben, Bereiten des Malgrundes und anderen Sandlangerdienften beschäftigt. Selbständig Arbeiten zu übernehmen war ihnen bei Strafe verboten; nach dreijähriger guter Führung tonnten fie in die Gilbe eintreten; für die Aufnahme zahlte man feche Thaler und mußte allen Meiftern und Gefellen einen Trunt Rheinweines fpenden; diese entgalten das durch einen Festschmaus zu Ehren bes Neuaufgenom= menen. All diefe Bunfteinrichtungen muß fich immer wieder vergegenwärtigen, wer die Leistungen der damaligen Runft gerecht beurteilen will. Die Organisation des Sandwerkes in genoffenschaftlichen Verbanden follte unlauterem Bettbewerb vorbeugen, die wirtschaftliche Stellung der Gewerktreibenden festigen und auch dem Berkehr zwischen Auftraggebern und Künstlern Treu und Glauben erhalten. Die Bunft verbürgte fich dem Befteller für folide Arbeit und gute Materialien; um das zu konnen, mußte ihr ein Auffichts= und Ginfpruchs= recht eingeräumt werden, das der Freiheit des Künstlers natürlich enge Schranken zog. Erst verhältnismäßig spät gelang es den niederländischen und deutschen Malern, diese Fesseln abzuschütteln.

Memlings Natur war zu solchem Befreiungstampf nicht geschaffen. Er fühlte sich wohlgeborgen in Berhältnissen, die anderen vielleicht eine unwürdige Laft dunkten. Bei aller Betriebsamkeit beschaulich, ging er still seinem Handwerk nach und fah mit Befriedigung feinen Bohlftand machsen. Neben den großen Aufträgen, die er vielfach Brüderschaften und besonders gut situierten Familien verdankte, achtete er auch die kleinen nicht gering und widmete ihnen benfelben hingebenden Große Fruchtbarkeit entfaltete er als Bildnismaler. Man kennt von den Stifterporträts abgesehen - nicht weniger als zwanzig Bildniffe seiner Hand, und diefe Bahl gibt ichlieflich doch nur einen geringen Bruchteil von dem, was er auf diefem Gebiet geschaffen haben mag.

Im Jahre 1480 malte er, wie die Inschrift des Rahmens bezeugt, eine nicht gerade schöne - Dame (Johannishospital zu Brügge), die man, ver-

haben, ehe sie in die Runft aufgenommen ten Jahrhundert auf das Bild aufgesetzte Inschrift als persische Sibylle anausprechen sich gewöhnt hat (Abb. 63).

> Da das Bild genau diefelben Maße hat, wie die Portrats des Chepaares Morel, auch wie diese aus dem Julians= hospiz stammt, liegt es nahe, in der Dargestellten eine Angehörige der Familie zu vermuten. Daß es aber nicht, wie die meiften neueren Sandbucher Beale nachsprechen, Maria, die zweite Tochter Willem Morels, ift, geht schon daraus hervor, daß fie wesentlich ältere Buge als ihre angebliche Mutter trägt, deren Bild Memling vier Jahre später gemalt hat (Abb. 64). Ropfput und Schleier, sowie der weiße Bruftbefat des Rleides gehören vielleicht jur Tracht der Juliansschwestern, die feinem geiftlichen Orden angehörten, vielmehr vom Rat und ben Schöffen ber Stadt zu ihrem Umt gewählt wurden, das in der gaftlichen Aufnahme und Berpflegung armer Bilger bestand. Auch die Frau Willem Morels und eine seiner Töchter stellten fich in ben Dienst dieser wohlthätigen Unftalt. Mög= licherweise haben wir also in der "perfifchen Sibplle" eine Borfteberin berfelben zu feben, die den Morels verwandt mar und beren Bildnis mit benen ihrer Un= gehörigen im Hospiz aufbewahrt wurde. Memlings Runft hat die reizlosen Buge der etwa Bierzigjährigen zwar nicht verschönt, aber doch ihnen so viel Freundlichfeit abgewonnen, daß die plumpe Rase, der breite Mund und das turze Rinn verschwinden neben dem gutmütig nachdent= lichen Blid, der unter den schweren Augenlidern hervordringt. Hilfsbereitschaft und Fürsorglichkeit, das Bergichten auf äußere Anerkennung prägen sich in diesem bescheibenen Frauenbild mit gewinnender Liebensmurdigfeit aus.

Weniger ging wohl Barbara Morel in bem Beruf auf, Notleidenden beizustehen. Ihr Bilbnis, das aus dem gleichen Sofpiz in die Gemäldegalerie zu Brüssel gelangte (Abb. 64), zeigt wenigstens trop der andächtig jum Gebet gefalteten Bande, daß sie weltlicher empfand und an der Seite ihres Gemahls, der im Jahre vorher gum Schöffenbürgermeister der Stadt Brügge gewählt war, wohl zu repräsentieren wußte. Eine etwas derbe Bauernschönheit, obgleich leitet durch eine ersichtlich erst im sechzehn= aus altem Patriciergeschlecht der Blandern=



Abb. 108. Mannliches Bilbnis. Bruffel. Ronigl. Mufeum. holg: 0,84:0,25 m.

berghe, mit energischem Kinn und neu- Etwas wie blafierter Spott spielt um die gierig hoch gezogenen Augenbrauen scheint Mundwinkel. Einfältiglich hat Memling sie sagen zu wollen: "Ich bin doch gespannt, wiedergegeben, was er vor sich sah: die ob es diesem Maler glüden wird, die Bürger- wenig kleidsame Kopfbebedung mit dem meisterin der Stadt Brügge zu malen." gleich einem Schutdach vorspringenden

Bazeschleier, die Falten des stämmigen Salfes, die Rette und das dreigliedrige Biergehänge auf ber Bruft, das breite zwiegeteilte Rinn, ben muben Blid ber Augen.

fteht gegen eine - etwas ausführlicher gemalte — Landschaft zwischen zwei Säulen. Seine Buge tragen ein weit lebhafteres Beprage, als bie feiner Gattin. Die weiblichen Bwischen ben Säulen des Söllers, auf dem Bildnisse des fünfzehnten Jahrhunderts haben



Abb. 109. Mannliches Bilbnis. Florenz. Balaggo Corfini. holg: 0,83: 0,25 m. (Rach einer Originalphotographie von Gebrüber Alinari in Floreng.)

die Betende knieet, blaut der himmel über fugelförmigen Baumfronen.\*)

Auch Willem Morels Ropf (Abb. 65)

weniger Individualität, da die bürgerliche Frau selten aus dem engen Rreis ihrer alltäglichen Sauspflichten heraustrat, im öffentlichen Leben fo gut wie gar feine Rolle spielte. So kommt es, daß Memling, der im Beiligenbilde die Beiblichfeit wie fein zweiter verherrlicht hat - feine

<sup>\*)</sup> Eine Ropie biefes Ropfes befindet sich in Sammlung Chiaramonte - Bordonaro zu Palermo.

ganze Natur neigte fich nach dieser Rich- | schuf, wenn er einen ausgeprägten manntung und seine Röpfe mannlicher Heiligen lichen Charaftertopf vor fich hatte. Der



Abb. 110. Der heilige Cebaftan. Auferstehung Christi. Himmelfahrt Christi. Paris. Bouvre. Holz: 0,61:0,80 m. (Rach einem Rohlebrud von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew Yort.)

fallen nicht selten durch femininen Charakter | Mann, insbesondere ein Mann von der auf — als Porträtmaler bennoch Bessers | Stellung, wie sie Morel sich geschaffen Raemmerer, Remling.

hatte, mußte ben Blid nach außen richten, und sein Untlit erzählt daher auch weit mehr bon ber Beit und ihren Sturmen. Mus einer favonischen Familie entsproffen, die feit einem Jahrhundert bereits in Brügge ansaffig war, ftand er an ber Spipe ber römischen Bant, die für den ausländischen

gewogen, daß er ihn 1481 auf haltlose Unflagen bin ins Gefängnis fteden ließ und auch fpater, als Morel fich glanzend gerechtfertigt, nichts von ihm miffen wollte. Um fo mehr Berehrung genoß er bei feinen Mitbürgern.

Das dunfle, in die Stirn gefämmte



Abb. 111. Marthrium des heiligen Sebastian. Brüssel. Königl. Museum. Holg: 0,64:0,67 m. (Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftangl in Munchen.)

Gelbverkehr der Handelsstadt von größter und hart über den Brauen gefürzte haar, Bedeutung wurde. Bahlreiche bürgerliche Chrenamter hatte man ihm übertragen und schätte seine oft bewährte Silfsbereitschaft in finanziellen wie in politischen Dingen nach Bebühr. Offenbar gehörte er ju benen, die die städtischen Freiheiten und Rechte auch gegen Fürstengewalt und Billfür zu seiner bemütigen Beterhaltung. Die Fromschützen wußten, denn der Erbe Karls des migkeit war in vielen Fällen mehr Sache Kühnen, Maximilian, war ihm so wenig des Herkommens als der Überzeugung und

der stechende Blid des Auges und die stolz gebogene Nafe verraten noch etwas von dem füdländischen Blut, das in seinen Abern floß. Der gefniffene, fein geschnittene Mund läßt auf Schlauheit und icharfen Wit raten. Das alles steht in Wiberspruch ju



Abb. 112. Mabonna mit Stifter. Wien. R. R. Gemälbegalerie. Holz: 0,68: 0,48 m. (Rach einer Originalphotographie von J. Löwy in Wien.)

Empfindung. Es überrascht selbst den Geschichtskundigen, zu vernehmen, daß Bietro Berugino, ber Maler andächtigfter Inbrunft, ein leichtfertiger Zweifler gewesen sei. Auch bei Memling durfen wir taum das Bewußtsein der Empfindungen voraus= fegen, die heute feine Schöpfungen auslösen; über ihnen allen schwebt der goldene Beiligenschein einer firchlichen Erziehung, deffen Echtgehalt genau zu prufen wir nicht mehr imftande find. Seine Beiligen find Wesen, die in der Einbildungstraft der Beit bereits fertige Gestalt gewonnen und die er nur mit außerer Bohlgefälligfeit auszu= statten brauchte, um Beifall zu finden. So, als derfelbe Willem Morel im Jahre 1484 ihm den Auftrag gab, für die Kantor= amtstapelle ber Jacobstirche einen Altarichrein zu malen, zu Ehren ber Beiligen Benedift, Chriftophorus und Agi= bius (Abb. 66-68, jest in der Atademie zu Brügge). Da stellte er die drei schlecht und recht in eine felfige Landschaft, ben Orbensstifter in schwarzer Rutte mit Bischofsstab und Buch neben die Nothelfer Christoph und Agidius. Auf den Flügel= bildern aber knieen Willem und Barbara Morel mit ihrer Kinderschar, die nicht weniger als fechzehn Röpfe zählt, versammelt unter bem Schut ber Ramensheiligen. Solch ein Bild verbankt feine Entstehung natürlich nicht dem Bedürfnis des Malers, fondern bem Bunfch bes Beftellers, und. boch läßt Memling feine Unluft spuren, aus dem einfachen Grunde, weil der Bedanke, aus freiem Untriebe zu ichaffen, bem Rünftler jener Beit fo fern lag, wie etwa heute einem schlesischen Weber der Borfat, einen indischen Shawl zu wirken.

Man vermutet, daß bei der Ausführung dieses Altars Memling von dem just im Jahre 1484 in die Brügger Lutasgilde aufgenommenen Gerard David unterftust wurde, und es ift nicht zu leugnen, daß einzelne Typen des Mittelbildes, besonders aber der heilige Agidius, an die Art des aus Holland zugewanderten jüngeren Meifters erinnern. Gleichwohl glaube ich in ber Anlage bes Bilbes, in dem Berhältnis der Geftalten zum landschaftlichen Sintergrunde, in der Modellierung ber Röpfe und Extremitaten genug Ungeichen für die eigenhändige Ausführung Memlings zu finden. Leider hat das Bild sicheren Bortrag Blat gemacht hat.

durch ungeschickte Wiederherstellungsversuche gelitten, auch die Jahreszahl auf dem Rahmen ift neueren Datums, ebenfo die grau in grau ausgeführten Malereien ber Außenflügel, die den beiligen Georg und Johannes den Täufer darftellen. Sie sollen — nach der Annahme Weales — im Jahre 1504 auf Roften der zwei Sohne Morels, Georg und Jan, hinzugefügt worden sein.

Der Ropf des Stifters auf dem linken Flügelbilde ist genau nach dem Porträt in Bruffel (Abb. 65) kopiert, mahrend die Züge der Barbara Morel nicht sowohl mit ihrem Bruffeler Bildnis als vielmehr mit benen ber fogenannten perfifchen Sibylle überraschende Ahnlichkeit aufweisen. älteste Tochter ift in die Rutte der Schwestern vom Johannishospital gekleidet.

Eine aquarellierte Zeichnung im Louvre (Abb. 69), die auf Border- und Rudfeite einige niederlandische Namensinschriften trägt, konnte fast als freie Studie jum beiligen Beneditt gelten, ber im Bilbe allerdings etwas verjungt scheint.

Bu berfelben Beit entstand wohl ber heilige hieronymus ber Samm= lung Schubart in München (Abb. 70), der ebenfalls ichon in Gingelheiten an Davids Formensprache gemahnt; daß Mem= ling auch von jungeren Fachgenoffen gelernt, erscheint keineswegs unwahrscheinlich. Der Beilige verrichtet auf fteinigem Boben vor dem Rrugifig feine geißlerische Bußübung, mahrend im hintergrunde ber Löme vor der Felsenhöhle Bacht hält.

In die Nähe des Brügger Familienbildes der Morel gehört auch ein anderes, das aus Spanien in französischen Privat= besit und schließlich in die Louvregalerie gelangte (Abb. 71). Es stellt die in einem Rirchenraum thronende Madonna dar, der die Familie des Brügger Droguen= händlers Jacob Floreins knieend ihre Der Bilgerapostel Huldigung barbringt. Jacob der Altere und der heilige Beneditt (?) empfehlen ihre Schütlinge der Gnaden= mutter, beren schmächtige Geftalt, wie bie ihres Anäbleins aufs lebhafteste an die Madonna des Triptychons zu Chatsworth (Abb. 21) erinnern. Die weit robusteren Formen der Beiligen und Beter befunden jedoch, daß die angstliche Subtilität ber Frühzeit inzwischen einem breiten und



Abb. 113. Johannes ber Zäufer und Johannes ber Evangelift. Innenftugel ju Abb. 112. (Rach einer Originalphotographie bon 3. Bowy in Bien.)

eng gedrängten Röpfe ber zahlreichen weiblichen und männlichen Nachkommenschaft beschweren die Romposition auf beiden Figurenmassen Luft zu schaffen, hat er ben Seiten empfindlich, aber der wechselnde Ausdruck in diesen Rindergesichten, jumal die naive Unbefangenheit, mit der die letten in der Reihe ihren Sals ausreden, um zu tann fich die Rinderschar wenigstens unter feben und gesehen zu werben, verfohnen den Artaden bes Rirchenschiffes nach freien

uns mit der bem Maler hier jugemuteten undankbaren Aufgabe. Mis gelte es, biefen Rirchenraum bes hintergrundes gehörig vertieft. Nach dem Gebet in drangvoll fürchterlicher Enge, fo dentt der Beschauer, Gelüften ergehen. Aus folchen Bugen rebet benten an feine Thätigkeit ein zweiflugeliges ein gescheiter Rünftlerverstand, der Memling stets aus der Not hilft.

Die reinste Freude an seiner Meister= schaft aber empfindet man vor Bildern, die in kleinem Rahmen und wenigen Ge=

Rlappaltärchen stiftete. Links malte Memling die Salbfigur ber Madonna in einem bürgerlichen Gemach, rechts ben Stifter am Betpult. Maria hat ihr Anäblein auf einen Tisch ober eine Bruftung gesetzt und



Abb. 114. Abam und Eva. Aufenflügel ju Abb. 112. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstängl in Munchen.)

stalten alle Innigkeit und Bartheit, beren er fähig mar, zusammenfassen. Gin solches Juwel Memlingscher Kunft birgt das 30= hannishofpital in ber Botiptafel bes Martin van Nieuwenhove aus dem Jahre 1487 (20bb. 72 und 73). Der junge Patricier war gleich Willem Morel ein Rurator bes Julianhospizes, bem er jum Un= bedeutenden Ropf bes Beters. Das üppige,

halt ihm einen Apfel zum Spielen hin, mahrend fie mit der Rechten fürsorglich das Rind ftust. Ihre Büge sind reifer und frauenhafter als auf anderen Bilbern Memlings, das Christfind mit feiner ted aufgewippten Rafe, seinen Pausbaden und dem lode= ren Blondhaar über der hohen Stirn wurde vielleicht noch liebenswürdiger erscheinen, wenn ber Blid der unter hochgezogenen Brauen hervorichauenden großen Augen etwas weniger pastorale Burde merten liefe. Auch der gleichmütige Ausdruck im Antlit der Mutter und die gezierte Haltung ihrer linken, viel zu kleinen Sand, fonnten unfere Teilnahme abfühlen, wenn nicht das weiter taftende Auge gefangen genommen würde durch den liebevoll und intim ausgeführten Sintergrund. Bor einem Fenfterpfeiler fitt die Bottesmutter; links find die un= teren Läden bis auf einen fleinen Spalt geschloffen, und ein Rundspiegel zeichnet die Sauptfiguren des Doppelbildes noch einmal ab; oben ift in zierlicher Bleiverglafung das Wappen bes Stifters mit feinem Wahlspruch: "Il y a cause" Mus dem offenen angebracht. Fenster rechts aber blickt man in eine idullische Landichaft, auf deren umbuschten Wegen eine Bäuerin mit dem Rorb auf dem Saupte zu Martte zieht. Die Berglasung der oberen Fensterscheiben wird durch die Bilber des heiligen

Beorg und Chriftoph geschmudt.

Martin van Nieuwenhove, im jugend= lichen Alter von 22 Jahren, kniet auf bem rechten Flügelbilde vor seinem Betpulte (Abb. 73); bas Licht fällt auch hier burch die Fenster der Rudwand ein und umfließt den sympathischen, wenn auch nicht gerade

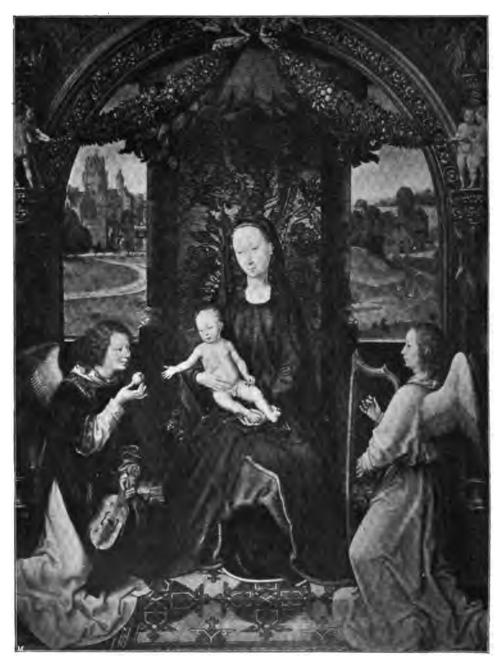

Abb. 115. Dabonna mit Engeln. Floreng. Uffigien. Dolg: 0,97:0,48 m. (Rach einem Roblebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Baris und Rem Port.)

dunkle Lockenhaar ist in der Mitte der Stirn | Maler nicht gelungen, eine Beziehung des gescheitelt und fällt auf die Schultern herab. Undächtigen zu dem Ziel seiner Andacht Der leise geöffnete Mund scheint ein Ave zum Ausdruck zu bringen. Und tropdem Maria zu sprechen, die Augen bliden starr zürnen wir ihm nicht, bezwungen von ins Leere. Wie so oft ist auch hier dem der Liebenswürdigkeit, die auch dem Un-



Abb. 116. Memling? Mabonna mit Engeln. Borlit, Gotifches Saus. Solg: 0,56:0,49 m.

bedeutenden und Unzulänglichen Reiz zu Uffizien zu Florenz (Abb. 76) beleihen weiß. Daß er sich nicht leicht that Berbefferungen und Underungen der Beichnung, die man unter ber bunn aufgetragenen Farbenschicht der Übermalung — besonders auch bei den Händen — unfcwer ertennt.

ein mannliches Beterbilonis in ben zeigt überhaupt weit mehr Demlingifchen

zeichnet, das mit dem ebendort befindlichen mit feiner Aufgabe, verraten die gabireichen Bruftbild bes heiligen Benebitt (Abb. 74) und einer Madonna in Berlin (Abb. 75), nach ben Dagen gu schließen, ehemals zu einem feststehenden Dreiblatt vereinigt war. Das Berliner Mittelftud ist im Motiv ber Madonna bes Mit ber gleichen Jahreszahl 1487 ift Martin van Rieuwenhoven eng verwandt,



Abb. 117. Mabonna mit Stifter. London, Rationalgalerie. Holz: 0,52: 0,37 m. (Rach einem Kohlebruck von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew Port.)

Charafter als die beiden etwas weichlich ge= haltenen Porträts. Auch hier hat Maria thr Rind auf eine Bruftung gefest, über die ein Teppich gebreitet ift, und reicht ihm mit ber Linken einen Apfel. Die Rüdwand öffnet fich in zwei Dreipaß= fenftern auf eine von tiefem Simmelsblau überftrahlte Flachlandichaft mit Baumtriften, Burgbauten und Staffagefigurchen. Der Stifter, ein unbärtiger Mann in der Mitte der Dreißiger, mit loderem, etwas fprodem, über ber Stirn gescheiteltem haar, fniet vor feinem Betpult auf einer Loggia, aus der man in eine ländliche Gegend blickt. Der heilige Beneditt lieft eifrig in seinem Brevier.

Die beiden Florentiner Bilder stammen aus dem Hospital von S. Maria Nuova, das, eine Schöpfung der Portinari, im fünfsehnten Jahrhundert, gleich dem Johannissspital in Brügge, zahlreichen Kunstwerken ber italienischen und vlämischen Schule Schutz bot. Der auf der Rückeite des Männerbildnisses angebrachte Wahlspruch: "De bono in melius" kehrt in der fransösischen Form: "De bien en mieux" als Familiendevise der Chateauvillains wieder.

Mus gleicher Beit ftammen zwei Bild. nisse der Galerie zu Bermannstadt (Abb. 77 und 78), die leider durch Ubermalung und schlechte Behandlung ftark gelitten haben, beren Originalität burch beutsche Inschriften bes sechzehnten Rahrhunderts auf ber Rudfeite (vom Memlind) bekräftigt wird. Das eine zeigt einen schwarz gekleideten Beter in halber Figur mit seinem Söhnchen, auf dem anderen erscheint seine Gattin in schwarzem Gewande mit weißer Schleierhaube, auch sie in betender Haltung und in der gleichen wie wir fie von den Bildniffen der Barbara Morel kennen. Es find zwei überaus lebensvolle, scharf charakterifierte Geftalten ber Brügger Gefellichaft. Art, wie die Figuren durch den Bildrand in der Mitte des Leibes begrenzt werden, läßt an Ausschnitte aus größeren Stifter= flügeln schließen. -

Im Jahre 1487 starb Memlings Hausfrau Anna, die ihm drei noch unmündige Kinder, Hans, Cornelia und Nikolaus, hinterließ. Das geht aus einer notariellen Urkunde hervor, die die Erbschaft festlegte. Zwei Jahre darauf schuf der Meister das

Werk, das seinen Namen am weitesten be= tannt gemacht hat, aus dem die Tugenden seiner Runft am hellsten hervorleuchten: den Urfulafchrein für bas Johannis. fpital ju Brugge. In ber Rirche dieses Spitales wurden seit alters in einem eichenen Raften zahlreiche Reliquien aufbewahrt, unter denen — neben Erdrestchen vom Berge Sinai, Haaren der Jungfrau Maria, Splittern der Wiege Christi und vielen anderen Andenken, die fromme Pilger in gutem Glauben aus dem heiligen Lande heimgebracht, — auch einige Überrefte von ben Gebeinen ber 11 000 Jungfrauen aus der Gefolgschaft der heiligen Ursula besondere Berehrung genossen. Derartige Schätze barg man bereits im Wittelalter gern in Schreinen ober Truben, die mit Darstellungen aus der Legende der Heiligen geschmüdt waren. So besaß die Liebfrauenkirche zu Limburg einen eichenen Schrein mit ben Gebeinen ber heiligen Odila, einer Genossin der Ursula, der in Form einer gotischen Rapelle gebilbet und 1292 in Lüttich mit Malereien aus ber Geschichte der Märtyrerin bedeckt mar. Der wahrscheinlich schmucklose und altersschwache Reliquienkaften des Brügger Hofpitals follte durch eine prächtigere Sulle erfest werden, und hans Memling war ausersehen, diefe mit Bilbern der Ursulalegende zu zieren. Bahricheinlich haben zwei Schweftern, beren Bildnisse auf der einen Schmalseite verewigt wurden, die Roften beftritten. Im Jahre 1489, am Gedächtnistage der 11000 Jungfrauen, fand die feierliche Ubertragung der Reliquien in den neuhergestellten Schrein durch den Weihbischof von Tournay Gillis de Barbemaker statt, und ein ausführlicher Bericht über diesen Alt wurde durch den Notar des Bischofs Romboudt de Doppere aufgesett, ebendemselben, der uns in seinem Tagebuche das Todesdatum Memlings aufbewahrt hat. Im vorigen Jahrhundert lief das Johannishospital Gefahr, diesen Schatz zu verlieren, als die Franzosen ihn als willtommene Beute nach Paris schleppen wollten. Man fragte die Schwestern nach der "chasse de Ste. Ursule", aber, ba denen nur bie altvlämische Bezeichnung "ryve" dafür bekannt war. leua= neten sie, eine folche "chasse" zu besiten, und die frangofischen Beamten traten ihren Rückzug an. Als man im Jahre 1816



Abb. 118. Mabonna. Berlin. Königl. Gemälbegalerie. Holg: 0,81: 0,55 m. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftängl in München.)

wiederum mit ähnlichem Ansuchen an die Oberin des Spitales herantrat und eine große Summe für das Rleinod bot, erwiderte sie: "Wir sind arm, aber gerade deshalb kann uns irdischer Reichtum nichts anhaben."

Der Reliquienkasten oder die "ryvo" ist aus Eichenholz in Form eines gotischen Gehäuses mit schräg abfallendem Dach ge= zimmert und mit geschnitzten architektonischen Bieraten, Kreuzblumen, Fialen und Ecfigurchen reich ausgestattet (Abb. 79). Alle Flächen aber blieben dem Maler überlaffen, der auf den Längsseiten in sechs Bildern Ereignisse aus dem Leben der heiligen Ursula, auf den beiden Schmalseiten diese und die Madonna darstellte, während er die ge= neigten Dachflügel mit zierlichen Rund= bildern belebte.

Ursula war die Tochter des britischen Königs Maurus; ihre Schönheit und Sittsamkeit lockte viele Freier an, so auch den heidnischen Prinzen Atherius von England, der durch eine Gesandtschaft um ihre Hand Maurus, ber mit feinem werben ließ. Baufe gum Chriftentum übergetreten mar, trug Bedenken, diese Werbung auszuschlagen, da er die große Macht von Atherius' Bater fürchtete. Ursula aber stellte dem Freier folgende Bedingungen: er muffe ihr gehn adlige Jungfrauen seines Landes als Hofftaat geben und jeder diefer wiederum 1000 Mägdlein aus dem Bolfe, mit denen fie brei Sahre lang auf Schiffen feiner Flotte umherreisen und die fie zum chriftlichen Glauben befehren wollte. Wenn nach dieser Frift Atherius felbst sein Beidentum abgelegt habe, wollte sie ihm als Frau angehören. Der Ronigssohn beugte sich willig diefen Bedingungen und ließ fich sogleich taufen. Ursula aber bestieg mit ihrer gahlreichen Befolgichaft die Schiffe und trat ihre lange Reise an. Die führte fie auch nach Roln. Memling schilbert im erften Bilbe die Ankunft der Reifigen in ber heiligen Dreikonigsstadt, beren mächtige Bauten — ber Dom mit seinem Chorbau und Turmfran, baneben St. Martin und der Bayenturm — sich vom Horizont abheben (Abb. 80). Durch ein Uferthor be= treten einige ber Antommlinge die Stadt, andere - unter ihnen die reich gekleibete Bringesfin felbst - steigen juft ans Land. Sigillindis, eine gottesfürchtige römische göttliches Traumgesicht und unbekümmert

Fürstin, bietet ihrer britischen Schwester hergliches Billfommen. Auf ben Schiffen aber find die Bootsleute mit dem Ausladen des Gepades beschäftigt. Das alles ift mit fo naiver Erzählerfreude vorgetragen, fo gewiffenhaft und getreulich nach Ginbruden, bie ber Maler am Hafenkai zu Sluys ober in Roln felbft empfangen haben mochte, berichtet, daß wir uns mitten hinein verfett glauben in das Leben und Treiben ber Zeit und dem Schickfale der Heiligen aus dem dritten Jahrhundert nicht weiter nachsinnen. Gine fleine episodische Schilberung nur weist auf den beiligen Gegen= ftand. Rechts neben dem Thor, durch das bie Jungfrauen die Stadt betreten, bliden wir in ein Giebelhaus hinein, in beffen Remenate Urfula im Traum die himm= lische Botschaft erhält, daß ihr bestimmt fei, hier in Roln ben Martertod zu finden. vorher aber folle fie noch mit ihren Benoffen nach Rom ziehen. Diesem Binte folgsam bricht sie von Röln auf.

Die zweite Etappe der Bilgerreise bilbet Basel (Abb. 81). Die Schifflein sind rheinauf gefahren, soweit der Strom es zuließ. Die Segel werben gerefft und, wiederum von freundlichen Frauen willkommen geheißen, verläßt Urfula ihr Fahrzeug, um nun mit ihren Genoffen ju guß den beschwerlichen Weg über die Alpen anzutreten. Rechts feben wir fie mit geschürzten Rleibern

bergwärts ichreiten.

In Rom angelangt, so erzählt das britte Bildchen weiter (Abb. 82), empfängt sie Papst Cyriacus, selbst britischer Abstammung, umgeben von seinen Rardinälen und Diatonen, an der Bforte ber Beter8= firche und spendet der fußfällig darum bittenden Bringeffin ben apoftolischen Segen. Einige der Genoffen erhalten erft hier (rechts im Bilbe) die Taufe, andere beichten, Ur= fula empfängt im Rirchenraum die Spende bes Abendmahls. Dies Bildchen ift vielleicht das liebenswürdigfte und gelungenfte der gangen Reihe, auch in koloristischer Beziehung. Die Farben der reichen Gewänder leuchten in ungetrübter Rraft und Durchsichtigkeit, die grauen Steinmaffen des Betersbaues bilben den wirfungs= vollen Gegenfat bazu. Die Scene bezeichnet auch den Sohepunkt der Bilgerfahrt. Entschloß sich boch ber Bapft, bestimmt durch ein

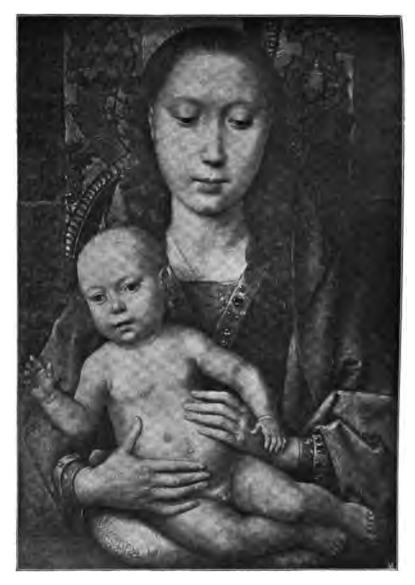

Abb. 119. Soule Memlings. Mabonna. London. Rationalgalerie. Solg: 0,40:0,28 m. (Rach einem Roblebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.)

um die Bedenken seiner Rarbinale, die wenden. Bor ben Mauern Rolns, die fie

fromme und folgsame Tochter der Kirche nach schneller Fahrt stromab erreichten, auf ihrer Rudfahrt zu begleiten. So wan- follte ihr Schichal sie ereilen. Beiden — berte man über die Alpenpässe zurud, um nach einer Uberlieferung der Christenfeind in Basel die Schiffe wieder zu besteigen, Maximin, nach anderer die muften Sorden bie fo lange auf ihre herren gewartet (Abb. ber hunnen - empfangen bie Bilgerichar 83). Weder ber Segensspruch des Bapftes, vor Roln mit Pfeilschuffen und Schwertber zwischen zwei Kardinälen im vordersten streichen (Abb. 84). Einige Jungfrauen Boot Plat genommen, noch das fromme ducken sich vergebens in dem engen Schiffs-Bebet Urfulas für die Beimfahrt, ver- raum vor bem Sagel feindlicher Beschoffe, mochten ben Ratschluß bes himmels zu ber vom Ufer auf sie eindringt, eine fintt

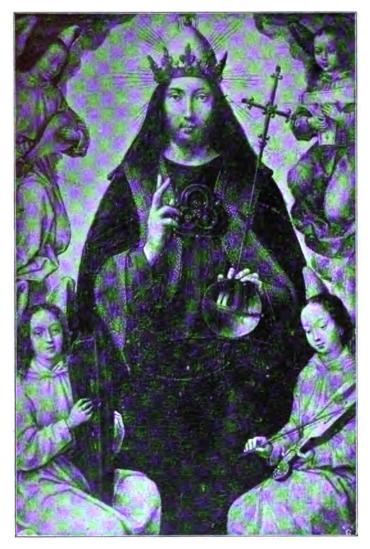

Abb. 120. Schule Memlings. Chriftus von Engeln umgeben. Strafburg. Stabtifche Galerie. Solg: 0,22:0,14 m.

in den Armen Ursulas zusammen, durch= bohrt von dem Schwert eines Rriegers, ber ben Schiffsbord erftiegen. Urfula felbft ward erft am Ufer vor dem Belte Marimins durch Bogenschützen getötet (Abb. 85). Belaffen fteht fie neben dem Fürsten, der fie teilnehmend betrachtet und von dem Borfat, für ihren Glauben zu fterben, abzubringen versucht. Nach der Legende bot er ihr sogar seine Sand jum ehelichen einen letten Überredungsversuch macht, wie Bunde. Sie wehrt feinem Bureben mit verständlich die abweisende Gebarbe ber ber Rechten und sieht getrost dem Todesgeschoß entgegen, das im nächsten Augen- unbekümmert um das im Hunnenlager all-

blid von der Bogensehne bes gepanzer= ten Schüten schwirren wird.

Dies Schlußbild Legende steht fünstlerisch auf glei= cher Sobe wie die Em= pfangefcene in Rom. Der glüdlich gemähl= te, spannende Augen= blid furg por der Enticheidung, die Beschränkung auf wenige Figuren geben Memling Gelegen= heit, scharf zu charafterisieren. malerische Durchfüh= rung, namentlich ber fpiegelnden Banger, ift vollendet zu nen= nen. Abnlich mag es im Beltlager Rarls bes Rühnen ausgefeben haben, deffen mohlgerüftete Rriegerscharen damals den Feinden oft ge= nug Schreden ein= flößten. Das zierliche Windspiel im Vorderarunde. bas neugierig zu der Heiligen emporblictt, lehrt in Memling auch ben feinen Beobachter des Tierlebens tennen. Bie in der Rede eines Menichen oft ein flu-

ges Wort überraschendes Licht fallen läßt auf die ganze Berfonlichkeit, fo geben auch unscheinbare Ginzelheiten eines Bilbes häufig Aufschluß über Wesen und Bedeutung des Meifters. Auf fie zu achten, muß ber Freund altflandrischer Runft beshalb befliffen sein. Bie rührend gart ift gum Beispiel die Bebarbe bes gepanzerten Fürsten, ber, bezwungen vom Liebreig seines Opfers, noch Beiligen! Bahrend bie roben Rriegeleute, tägliche Ereignis, auf neue Opfer fich fturgen, getgen die anderen Buschauer Teilnahme natur und seines sympathischen Wesens und Besorgnis. Sie dürfen vielleicht als Ungehörige bes Atherius gelten, ber mit seiner Mutter dem Martyrium seiner Braut beigewohnt haben foll. Der bogenspannende Benter schickt fich ohne Zaudern an, den ihm erteilten Befehl auszuführen; Neugier und Spannung beleben die Buge feiner Solche Unterscheidung zwischen Genoffen. ber Empfindung des Bobels und den Sobergeftellten zeugt von einer Bertiefung bes ichiebe in Bilbung und Gefittung biesfeits

wir fie bei den gleich= zeitigen Malern nur felten antreffen.

Die vordere Schmal. bes Raftens wand (Abb. 86) zeigt Ur= fula in einer Rapellen= nische, die schutfleben= ben Jungfrauen unter ihrem bermelinbefet = ten Mantel bergend. Auf der gegenüber liegenden Bildfläche ift die Madonna mit zwei Schwestern des 30= hannishospitales ihren Füßen dargeftellt (20bb. 87). Die De= baillons in ben Dach=

flächen schließlich fcmudt eine Biederholung der Beiligen und ihres Gefolges, fowie eine Rrönung Maria, flankiert von den Salbfiguren musizierender Engel (Abb. 88-93, leiber febr ftart verdorben durch ungeschickte Nachbefferuna).

Was Memling an Gemütstiefe und Sold= feligfeit feinen einfal= tiaen Schilderungen einzuflößen vermochte. ift in den Tafeln diefes Schreines beichlof= fen. Bare er allein von all feinen Berten auf die Nachwelt ge= langt, man wurde das Bild seiner Runftler. taum wesentlich schärfer umreißen tonnen.

Es ift lehrreich, feine Schilberung dieses Seiligenlebens mit ber nur wenige Jahre später entstandenen des Bittore Carpaccio in der Atademie von Benebig zu vergleichen. Diefelbe Erzählung in italienischer Sprache zu boren, scharft den Sinn für die Eigenheiten beider Runft= schulen, ja, darüber hinaus, für die Unter-Borwurfs nach feiner feelischen Seite, wie und jenseits der Alpen. Der Benetianer



Abb. 121. Soule Memlings. Das Fegefeuer. Strafburg. Stabtifche Galerie. Bolg: 0,22:0,14 m.

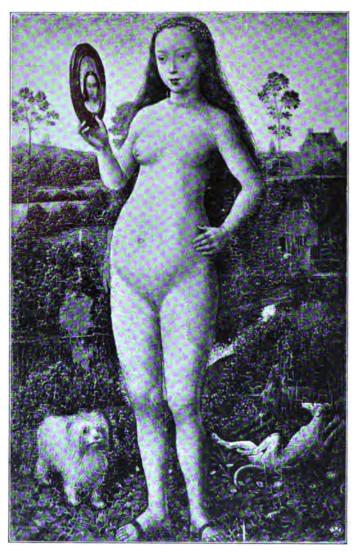

Abb. 122. Schule Memlings. Die Eitelfeit. Strafburg. Stabtifche Galerie. Holg: 0,22 : 0,14 m.

entrollt uns ein Bild des farbenreichen und prunkvollen Lebens seiner stolzen Heimatstadt. Die seierlichen Empfänge der engslischen Gesandten am Hose des Maurus und ihre Rückehr in die Heimat werden mit besonderer Breite und Aussührlichkeit in den Bordergrund gerückt. Hier konnte er den ganzen Pomp schildern, den die venetianische Republik bei ähnlichem Anlaß zu entfalten pflegte. Die seelisch bedeutssamen Scenen dagegen, wie die Unterredung Ursulas mit ihrem Bater und ihre Traumsvision, werden als Nebensachen behandelt.

Das Martyrium ber Beiligen ift als Maffengemetel bargeftellt, eine Ronzentration der Empfindung nicht angestrebt. Freilich ftellte die Brüderschaft bes Ursulawaisenhauses zu Benedig ihrem Maler große Bandflächen zur Berfügung, wo ber Brügger Spitalmaler fich mit ben wingi= gen Dagen feines Gi= denschreines abfinden mußte. Diefe Großräumigfeit der Interieurs, die geschickte Anordnung der Archi= tetturen und Menichen. maffen im Bilbraum fteht in ichroffem Be= genfaß zu ber flein= städtischen Enge und der gedrängten Grup= pierung bei Memling. Selbst bie einzelnen Geftalten bewegen fich eleganter und freier als bei ihm. Wer jene Intimitat ber Empfindung, die aus einzelnen Röpfen bes Nordländers zu uns redet, suchen wir bei dem Italiener ver= Der spricht gebens. die gewandte und an diplomatischen Wenbungen reiche Sprache des Weltmannes, un=

fer Meister trägt sein Herz auf der Zunge. Den einen bewundern, den anderen lieben wir.

Die spätest datierte Arbeit von Memlings Hand, ein vielgliederiges Altar = werk, mit Darstellungen der Passion Christi, besindet sich in der Marienkirche zu Lübede. Heinrich Greverade, ein Lübeder Bankier niederrheinischer Herkunst (er stammte aus Gräfrath am Rhein), der mit dem Handelskomtor der Osterlinge zu Brügge in regem Geschäftsverkehr stand, hatte mit Heinrich Castorp und Hans Pawels eine

Brüberschaft gegründet, die sich an einem Tage des Jahres in der Rapelle jum Beiligen Rreuz im Lübeder Dom zu gemeinsamer An= dacht versammelte. Für den Altar diefer Brüderschaftstapelle, deren thatsäckliche Stiftung allerdings erft 1493 beurkundet ist, war wohl das nach einer Anschrift auf dem Rahmen 1491 gemalte Altarbild Memlings bestimmt, das heute in einem der Ma= ria geweihten, aber ebenfalls als Greve= radentapelle bezeichne= ten Raume der Frauen= firche aufbewahrt wird (Abb. 94). Heinrichs Bruder Adolf lebte als Geiftlicher in ben Rie= derlanden und bestellte vielleicht den Altar bei Memlina.

Für die Rapelle zum Beiligen Rreuz paßt die Darftellung des Rreuzestodes Christi als Mittelbild (Abb. 94). Da ift auf der Schädelstätte Golgatha viel Bolt versammelt, ne= ben neugierigen Baffern und gefühllosen Rriegetnechten, die um des Herrn Rod wür=

feln, die verzweifelten Nächften des Erlösers. Maria, Johannes, Magdalena und andere heilige Frauen, Longinus, Joseph von Arimathia, Raiphas u. a. Einzelne Röpfe dieser Gemeinde fallen durch porträtmäßige Büge auf, so die brei links am Rreuz des guten Schächers: vielleicht Bilbniffe ber brei Begründer ber Brüderschaft. Auch der mit bem Bilgerhut geschmuckte Buschauer neben bem Kriegshauptmann und sein Nachbar mit der roten Sendelbinde sind mehr als einfache Statisten, ohne baß eine weitere Bermutung über ihre Berfon Die Mitte des Bordergrundes ist frei geoffen ftunde. Ein berittener Schaltsnarr, laffen, und bamit eine größere Tiefe ber



Abb. 123. Schule Memlings. Der Tob. Strafburg, Städtifche Balerie. фоlg: 0,22:0,14 m.

hinter bessen Sattel ein Affe seine Bossen treibt, fehlt nicht unter ber Menge.

Man bezeichnete folche Darftellung bes Todes Chrifti als "Kreuzigung mit enm Bedrange", und bie Romposition Memlings verdient den Namen, da sie in der That ein wirres Durcheinander von allerlei Beftalten, anscheinend ohne flare Gliederung, dem Auge bietet. Gleichwohl waltet in dem Aufbau weit mehr fünftlerische Überlegung als in der älteren Faffung bes gleichen Bormurfs zu Chantilly (Abb. 24). Scene erzielt, die scharfen Gegensäte zwischen der Gruppe der von leidenschaftlichem Schmerz bewegten Frauen und den rohen Spießgesellen, die um das Reid Christi in Streit geraten, wirkungsvoll nach vorn gerückt, das Gleichgewicht der Figurenmassen im Mittelgrunde ungezwungen hergestellt. Gegenüber der älteren Darstellung fällt die größere Freiheit und Leichtigkeit der Gruppierung, die bessere Beherrschung des Bildraumes, ebenso wie die Abrundung der Bewegungsmotive, die Wohlgefälligkeit der Linienführung deutlich ins Auge.

Links vom Mittelbilde hat Memling die Areuzschlevvung Christi und andere Evisoden der Passion dargestellt (Abb. 95), rechts die Grablegung und Auferstehung, der im hintergrunde ebenfalls weitere Scenen aus der Geschichte des Auferstandenen hingugefügt sind. Hatte er aber in ber Pafzu Turin das einzelne sionsgeschichte gleichberechtigt nebeneinander gestellt, in fortlaufendem Chronikenstil berichtet, so greift er jest die für das Berständnis der Hauptsache wichtigsten Ereignisse heraus und rudt fie in ben Borbergrund. Der Areuztragung wohnt — eine zweite Beronika — der Stifter des Bilbes betend bei : links in der Ede des Bildes kniet er mit gefalteten Sanden, mahrend der Troß ber Schergen Chriftum auf seinem letten Wege zum Stadtthor hinaustreibt.

Auf dem rechten Flügel wird Chrifti Leichnam, geleitet von den heiligen Frauen, im Felsengrab geborgen, aus dem er am dritten Tage wieder auferstehen sollte (Abb. 96). Ein Engel wälzt den Stein vom Grabe, dem Christus mit der Siegessahne entschwebt, während die Wächter in tiesem Schlaf liegen.

Die Außenseiten bieses Flügelpaares schmücken die Gestalten Johannes des Täufers und des heiligen Blasius. Zwei weitere Schuthüren zeigen innen den heiligen Hieronymus und Agidius (Abb. 97 und 98), außen die Grisaillemalerei der Vertündigung (Abb. 99). Abolf Greverade stiftete 1501 in seinem Testament eine Vitarie in der Marientapelle des Domes zu Ehren des Täufers und der Heiligen Hieronymus, Vlasius und Agidius, offenbar im hindlic auf diese Heiligenbilder.

Man hat ben Lübeder Mtar, beffen Ent= ftehungegeschichte, trop ber offenbaren Be-

ziehungen zur Familie Greverade, keineswegs völlig aufgeklart ift, als Werkstattarbeit bezeichnet und auf technische Schwächen bingewiesen, die die eigenhändige Ausführung burch Memling zweifelhaft erscheinen laffen. Daß ber Entwurf ihm zuzuschreiben, ist füglich nicht zu bestreiten. Aber auch die Typen der Ropfe und alle Gingelheiten der Formbehandlung geben den Zweiflern Unrecht. Die Darftellung der Innenbilder ist mit wenigen Abweichungen wiederholt in einem kleineren Triptychon, beffen Mittel= stück in der Landesgalerie zu Best (Abb. 100), beffen Flügel in der faifer= lichen Gemäldesammlung zu Wien (Abb. 101) bewahrt werden. Hier lernen wir die altere Faffung bes Gegenstandes und zwar zweifellos von Memlings eigener Sand fennen. \*) Sie ist einfacher, klarer disponiert, weil der kleinere Raum eine allzu ftarte Baufung ber Geftalten nicht ratfam erscheinen ließ. Memling paßt sich ftets flug folden außeren Bedingungen an. Die Befter Rreuzigung ift ein Breitbild, daher die Komposition mehr in die Breite gezogen und gelodert. Gingelnes weift noch auf die frühefte Darftellung in Chantilly Bergleichen wir die drei Rreuzurüc. zigungsbilder, denen sich noch eine Feberzeichnung im Britischen Museum (Abb. 105) und ein Stich des Julius Goltzius (1586, Abb. 106) nach verlore= nen Originalen Memlings anreihen, untereinander, so erhalten wir Aufschluß über die Art, wie der Meister von unbeholfenen Anfägen zu immer freierer Geftaltung fortschreitet. Unschwer erkennt man überall die gleichen Geftalten auf ber gleichen Buhne wieder, aber wie sie gestellt sind, wie ihre Gebärden ber Empfindung Ausbrud leihen,

<sup>\*)</sup> Db zwei Feberzeichnungen der Sammlung von Bederath in Berlin (Abb. 102 und 103) als Studien zu diesem Bilde ober nicht vielmehr als Kopien aus demselben zu betrachten sind, mag ich nicht entscheben. Sie geben die beiden Schächer am Kreuze wieder und entsprechen in allen Einzelheiten — bis auf einzelne Fragmente der angrenzenden Landschaftsteile — ben angesührten Gestalten. Die Ausführung, namentlich des linken Schächers, ist frei und sicher. Da wir indes keine beglaubigten Zeichnungen Memlings kennen — auch eine Zeichnung des heiligen Georg in der Sammlung von Lanna zu Prag (Abb. 104) kann auf Echtheit nur bedingten Anspruch erheben — bleibt eine Entschung der Frage missich.

darin wird die wachsende, auf Neues sinnende Regiekunst des Malers offenbar. Auch hier Brüssel und im Palazzo Corsini keine tief gehende Wandlung der Auffassung, zu Florenz (Abb. 108 und 109) stehen sondern nur ein fluges Zurechtrücken und in der allgemeinen Anordnung zwar noch anderes Berteilen der Rollen. Feilen und der alteren Manier des Meisters nahe, mah-

Ciselieren war seine Art, nicht Ummobeln und Neubilden. –

Bahlreich find die Arbeiten Memlings. für beren Beitstellung man vergebens fefte Anhaltspunkte sucht.

Gin Berfün= bigungsbild im Befit bes Für= sten Radziwill zu Berlin (Abb. 107) foll auf bem urfprünglichen Rahmen die Jahreszahl 1482 getragen ha= ben; ob es indes aus diefer Beit berrührt, läßt sich schwer enticheiden. Maria erhält die Berfündi= gung in ihrem Schlaf. gemach, das mit aller= lei Hausrat traulich ausgestattet ist. Sie hat sich bei den Worten Gabriels vom Betschemel erhoben und icheint burch bie Botschaft zum Um= finten betroffen. 3mei Engel fangen fie in ibren Urmen auf, während auf ihr Haupt die Taube des heiligen Beiftes fich herabsenkt. Selten hat Memling inner= liche Ergriffenheit fo überzeugend zu schildern verstanden, wie

hier; selten auch ist er von dem über= lieferten Typus der Darstellung zu gunsten selbständiger Auffassung abgewichen, wie hier. Auf gleicher Bobe, wie die Erfindung steht die Ausführung, die namentlich in den händen und in den ftofflichen Ginzelheiten von ungewöhnlicher Zartheit ist.

Zwei männliche Bildnisse in



Mbb. 124. Schule Demlings. Totenicabel. Strafburg. Stabtifche Galerie. Colg: 0,22:0,14 m.

rend die Art des Vortrages und die breite Formengebung auf späte Entstehung raten laffen. Die Buge bes Florentiner Ropfes erinnern an die des Stifters auf den Flügelbildern ber Sammlung Rann (Abb. 41).

Bidersprüche erschweren auch eine genauere Datierung bes aus ber Sammlung

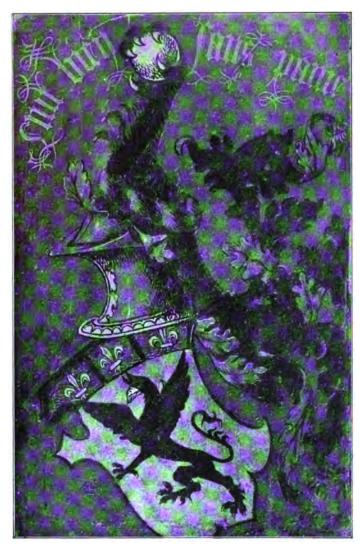

Abb. 125. Schule Memlings. Bappen. Strafburg. Stäbtische Galerie. Holy: 0,22:0,14 m.

Ballarbi ins Louvre gelangten Altar = bilbes, das vielleicht ursprünglich den Altar einer Sebastianskapelle schmückte (Abb. 110). Darauf läßt die Darstellung des linken Flügels schließen, die ziemlich unzewöhnlich das Martyrium des Schüßenz patrons neben die Auferstehung Christi (Mittelbild) und dessen Himmelsahrt (rechzter Flügel) stellt. Die Brügger Sebastiansbrüderschaft, die sich besonderen Ansehens in der Hanselsahr erfreute, mag Memling den Auftrag dazu erteilt haben, wie man neuerdings auch eine andere — wohl noch

ältere — Darftellung bes Martertobes bes heiligen Sesbaftian in Bruffel (Abb. 111) auf folschen Auftrag zurudsführen will.

Interessant ist auf bem Barifer Altar= werf die Umrahmung bes Mittelteils. Wir begrugen in den Buirlanden befestigenden Butten die erften Bo= ten des italienischen Renaiffancefrühlings im Norden. Meinling hat offenbar an biefen antiten Biergestalten, wie fie Donatello in Florenz au neuem Leben er= wedte, früher als alle übrigen niederländi= ichen Maler Freude gefunden. Wir treffen fie mit der gleichen Aufgabe beschäftigt auf dem Hauptbild eines Triptychons ber Biener Ga= lerie (Abb. 112), das für eine gange Gruppe seiner Ma= bonnenbarftellungen den Typus feststellt. Die alte gotische Überlieferung liegt hier in wunderlichem Biberftreit mit ben Forderungen der neu

aufstrebenden welschen Zierkunst. Die architektonische Umrahmung, die Roger van der Weyden seinen Bildern zu geben liebte, war zwar auch mit sigürlichem Schmuck
bedacht; der hielt sich aber im Formenkreis
gotischer Portalskulpturen: kleine Gruppen
biblischer Figuren wurden in Tabernakeln
übereinander getürmt. Ganz mag sich Memling von dieser altgewohnten Beise nicht
lossagen. Die Säulen, die den flachen
Kundbogen des Rahmens stügen — ihn an
die Stelle des Spizbogens zu sezen, war
bereits eine kühne That — werden bekrönt

von zwei heiligen Martergruppen. Aber menschlichen Leibes am meiften ber heutigen unter dem Sodel, der fie trägt, umspielen lustige heibnische Genien den Schaft und scheinen des gotischen Tabernakelzierates zu spotten, der nach altväterischer Sitte bie oberen Gruppen ichust. Das jum Schmud der Bogenleibung benutte Blatt. und Rankenwerk ist noch halb gotisch empfunden, aber die schweren Fruchtschnüre, welche die Benien am Saulenknauf befestigen, find bereits gang im Geift ber neuen Beit naturalistisch durchgeführt. In den Flügelbildern, deren Innenseiten die beiden Lieblingsheiligen Memlings ichmuden, tehrt er wieder zum Spigbogen und zum frausen gotischen Blattwert gurud (Abb. 113). Die Außenflügel zeigen das Elternpaar des Menichengeschlechtes (Abb. 114). Auch fie dürfen als wichtiges Dotument für die entwickelungegeschichtliche Stellung unseres Meifters gelten. Gin Bergleich mit ben Geftalten van Ends im Genter Altar, Rogers van ber Benden (Altar im Brado) und Sugos van der Goes (Wien) lehrt Memling als den Künftler der Reihe schäpen, deffen Unschauung von Formenschönheit des

sich nähert. Wenngleich auch er noch an dem Ideal des Mittelalters festhält, die Eva mit abfallenden Schultern und unentwickeltem Oberkörper bildet und die Befangenheit der Haltung nicht ganz überwindet, so find boch in seinen Gestalten die Berhältniffe ber einzelnen Rörperteile ju einander weit beffer ausgeglichen, die unschöne Edigfeit ber Bewegung gemilbert, furz, das ängstlich gewissenhafte Studium in fünftlerischen Fluß gebracht. Erft Dürer sollte der nordischen Runft einen neuen Formenfanon aufftellen.

Denselben Renaissancemotiven, wie im Mittelbilde des Wiener Altars, begegnen wir auch in einer Madonnendarstel= lung der Uffizien zu Florenz (Abb. 115). Das Motiv der von musizierenden Engeln angebeteten Gottesmutter ist in vielen Einzelheiten der Madonna in Chatsworth (Abb. 21) ähnlich. Nahezu wörtlich ftimmt ber Beigenspieler mit ber gleichen Figur bes Wiener Bilbes (Abb. 112). Das Antlig der Maria wiederum ift in seiner schmalen Bildung dem der Liechtenstein=



Abb. 126. Chriftus von Engeln umgeben. Antwerpen. Ronigl. Dufeum. holg: 1,70:2,10 m.

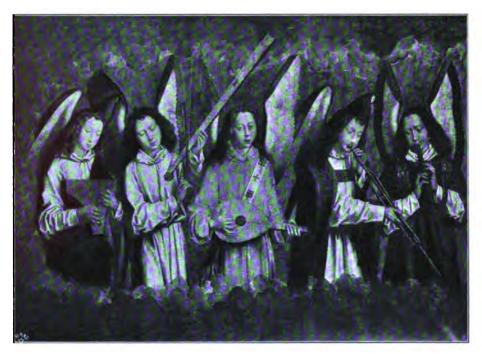

Abb. 127. Rufigierenbe Engel. Antwerpen. Ronigl. Rufeum. Golg: 1,70 : 2,30 m.

madonna (Abb. 28) eng verwandt. Rurz, nach allen Seiten schießen die Fäben aus, die dieses reizvolle Idull mit anderen Werten des Meifters vertnüpfen. Memling selbst (?) hat es frei kopiert in einem Bilbe des Gotischen Saufes zu Borlit (Abb. 116), eine andere Wiederholung ift vor kurzem aus mailandischem Privatbesitz in die Sammlung Thiem zu Cbenfo existiert San Remo gelangt. eine verwandte Komposition, wo an Stelle des Engels auf der rechten Seite ein fnieender Stifter mit seinem Schutpatron Georg geset ist, in zwei Exemplaren, davon das eine in der Nationalgalerie ju London (Abb. 117), das andere vielleicht nur eine moderne Ropie? - im Befit des Fürsten Sohenzollern= Sigmaringen fich befindet. Auch diefe Madonnendarstellung wird wohl noch in die siebziger Jahre zu seten sein.

Dem Wiener Mittelbild am nächsten steht eine thronende Madonna in ganzer Figur aus der Berliner Gemäldegalerie (Abb. 118). Das breite Untlit der Waria mit seinem blöden Blick weicht etwas von dem bekannten Madonnenideal Wemlings ab, der hier offenbar ein anderes

Modell benutte. Derlei oft begehrte Ansbachtstafeln werden mehr oder weniger als Werkstatelien zu gelten haben, bei deren Aussührung der Meister die Hilfe der Gesellen nicht verschmähte. Fast ganz von einem solchen scheint die Halbfigur der Muttergottes in der Londoner Nationalgalerie (Abb. 119) herzusrühren, in der Memlings Zartheit ins Flaue und Plumpe verkehrt ist.

Bahlreich sind die Bersuche von Nachahmern, die Geleise Memlingischer Runft zu eigenem Fortkommen zu benuten: Madonnenbilder in Frankfurt und im englischen Privatbesit, ein Eccehomo, bas 1895 in der Versteigerung Canfran= coni als Gerard David vertauft murde, und viele andere Schulkopien bezeugen es. Ebenfo ein Diptychon ber Munchener Binatothet (Rat. 125, 126), das die von mufizierenden Engeln umgebene Muttergottes und den ihr vom Ritter Georg empfohlenen Stifter barftellt. Auch fechs kleine Tafeln der städtischen Gemäldesammlung zu Straßburg (Abb. 120—125) haben offenbar einen Maler zum Urheber, der mit großem Fleiß den Stil unseres Meisters studiert hat. Sie

stellen die himmlische Herrlichkeit neben Benediktinerkirche Santa Maria die Schreden der Solle, weltliche Eitelkeit la Real zu Rajera in Altkaftilien neben die Berganglichkeit alles Ardischen und fpiegeln fo ben Sinn einer Beit wieder, bie fich in freier, bis jur Buchtlofigfeit ausschreitender Uppigfeit der Sitten gefiel und doch den Gedanken an Tod und Berwefung nicht wehren tonnte:

"Why, what is pomp, rule, reign, but earth and dust? And, live we how we can, yet die we must." (King Henry IV. III, 5.)

Das Mappen der Befteller diefer Bilber= folge, die wahrscheinlich ehedem zu einem Reisealtar vereinigt war, weist nach 3talien, wo sie auch erworben wurde, die oft gebrauchte Devise: nul bien sans peine läßt aber vorläufig feine nähere Beftim= Der Maler des Chriftus in mung zu. der Glorie (Abb. 120) kannte offenbar eine Arbeit Memlings, die - wohl aus feiner Spätzeit herrührend - neuerdings um den hohen Breis von 240,000 Francs für das Museum zu Antwerpen erworben murbe. Es ift eine ber umfang= reichsten, die wir kennen, und war als

bestimmt. In dieser nordspanischen Stadt entdedte ein Runfthandler vor wenigen Jahren erft biefes feltene Bert altflandrifcher Runft, bas auf bem Orgelchor ber Klofterfirche lange unbeachtet geblieben mar. Da auf ben Bilbern die Bappen von Leon und Raftilien angebracht find, ift es faum zweifelhaft, daß ein Spanier ber Auftraggeber war. In der That findet sich unter den zahlreichen spanischen Familien, deren Ungehörige Sandelsintereffen nach Brügge gezogen hatten, auch eine, beren Beimat Najera ber französierte Namen "de Naguère" anzeigt. So erklärt sich ohne Schwierigkeit der Umstand, daß das Erzeugnis einer Brügger Malerwertstatt nach Rastilien verschlagen murde.

Memling hat in mehr als lebensgroßen Magen auf dem vorderen Teil der Orgelbruftung die Salbfigur Chrifti im Rreife fingender Engelicharen bargeftellt (Abb. 126). Die Schilberung bes himmlischen Orchefters war den Seitenteilen vorbehalten (Abb. 127 und 128). Da begleiten zehn geflügelte Cherubim mit Pfalter, Barfe, Bandorgel, Schmuck der Orgelbrüftung' für die Laute, Flöte, Marientrompete, Geige und



Abb. 128. Dufigierenbe Engel. Antwerpen. Ronigl. Dufeum. Solg: 1,70 : 2,30 m.

Bosaune den Gesang der Heerscharen. Sie find zum Teil wörtliche Wiederholungen Engelmedaillons vom Ursulaschrein (Mbb. 90—93).

Die Borliebe für solche musikalische Bericonung überirdischer Herrlichkeit ift bei Memling nichts Ungewöhnliches. Im Jüngsten Gericht zu Danzig empfängt die Auserwählten ein ähnlicher Chor himmlischer Musikbuben; seinen Madonnen gibt er wie= derholt musizierende Trabanten, jene aller= liebsten älteren Spielkameraden des Christ= knäbleins mit blondem Gelod und zutraulich lächelnden Lippen, den Minstrels eines Fra Angelico wesensverwandt. Wir denken uns den Maler gern als Freund der Musit; vollzog sich boch gerade zu seinen Lebzeiten in den Niederlanden die wichtigste Ent= wickelung, die die Tonkunft durchgemacht, vom einstimmigen Chorgesang zum mehr= stimmigen Runstsat. Die Geburtsftunde des Kontrapunktes war gekommen, und wie für die Malerei wurden die Niederländer auch für die Musik das im eigentlichen Sinne tonangebende Bolf. Ton und Farbe hatten hier neue Werte erhalten, und mit neugierigem Staunen verfolgte das Ausland diese Umwandlung. In mehr als einer Beziehung läßt fich Memlings Runft der seiner musikalischen Zeit= und Landes= genoffen vergleichen. In seinen Bilbern lebt berfelbe, zu Kunftverflechtung geneigte er in wohllautende Berfe zu bringen, ohne Beift, wie in den Tonschöpfungen eines Dufan und Josquin des Brez. Noch wehrt der Berflachung und Berfchnörkelung der späteren Meistersingertunft wohl die feine Empfindung und Bildung, aber ein leifer Anflug von deren handwerklicher Bedacht= samteit ist auch in ihnen nicht zu verkennen.

Am 11. August 1494 starb Memling und wurde in der Agidiustirche zu Brügge beigesett, wie uns Romboudt de Doppere in dem oben citierten Tagebuche mitteilt. Ein Leben voll rastloser, erfolgreicher Thätigkeit

hatte sich vollendet.

Sein reiches Rünftlererbe trat eine Schar von Schülern und Nachahmern an, unter denen Gerard David wohl am gludlichsten bes Meisters Bert fortsette. Lorbeer reicht.

Aber auch in der zu üppiger Blute gedeihenden Buchmalerei Brügges lebte lange die von hans Memling geschaffene liebens= würdige Gestaltenwelt fort. Noch heute gilt sein Name als hell klingender Lockruf für alle Liebhaber alter Kunst, obwohl er nicht selten auch fremdes Gut zu beden ausersehen wurde.

Das fünfzehnte Jahrhundert ist ein Beitalter ber Garung, ber Wibersprüche. Gin oft bis zu brutaler Gewaltthätigfeit gefteigerter Realismus in Staats- und Kirchenweisheit geht neben muftischer Schwärmerei und bem Streben gur Abtötung aller felbft= erhaltenden Triebe einher. Starte burger= liche Unterftrömungen auf vielen Gebieten des politischen und geistigen Lebens helfen folden Mangel an Einklang verfteben. Die ins Übermenschliche emporgewachsene Macht der burgundischen Dynasten bricht fich an dem ebenfalls zu unerhörter Kraft gediehenen Bürgerfinn. Memlings Runft bleibt bürgerlich im Gegensat zur Fürften= tunft eines Jan van End; sie fällt tropdem nur selten ins Spiegburgerliche. Die laue Frommigkeit, wie fie in dem zeit= läufigen Marienkult sich offenbart, vertieft er aus perfonlichem Bedürfnis. Die einzelnen Bebanten Endischer Brofa verftebt boch in obe Reimerei zu geraten, die Leidenschaftlichkeit Rogers wandelt er ins Empfindsame ab, ohne doch weichlich zu werden; die Herbheit des Hugo van der Goes milbert er zu ernster Schönheit, ber Bierlichkeit eines Bouts nimmt er das Puppenhafte. In seinem Schaffen stellt sich ein Bersuch bar, ben Zwiespalt einer großen, vor neue Fragen und neue Löfungen geftellten Beit zu einen. Fernab jeder Derbheit, jedem teden Bugreifen aus dem Gefühl perfonlichen Überragens her= aus, hat er in den Grenzen, die er felbst fich ftedte, gefiegt: ein Sieger,, dem die Nachwelt — wenn auch nicht zu flammen= der Begeisterung hingeriffen - gern den

89054435250



689054435250a